

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





.

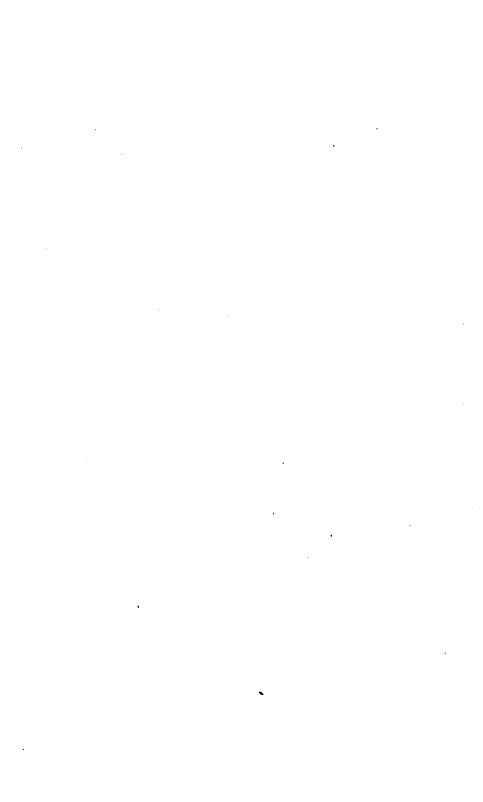

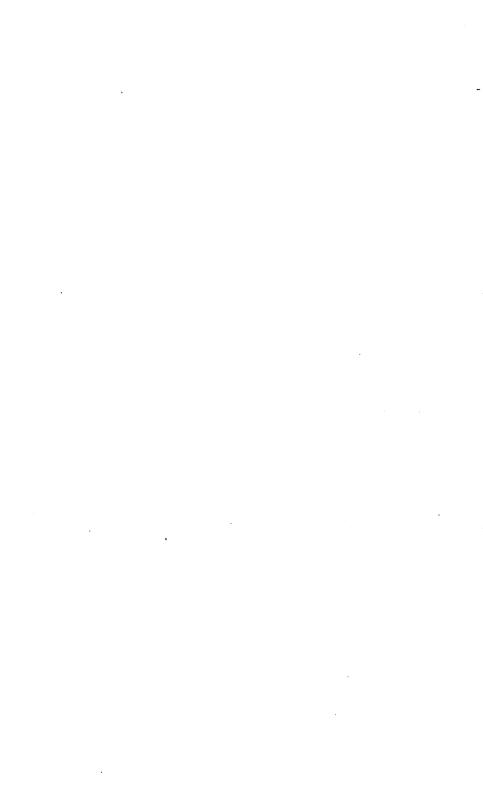





### Studien

liber das

# englische Chenter

von

Moriz Rapp.

Erfte und zweite Abtheilung.

Tübingen, 1862.

Berlag ber S. Laupp'ichen Buchhandlung.

- Laupp & Siebed. -



Antiquarisch

21

|   | • |   |   | • |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 |
|   |   |   |   | • |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
| • |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | - |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
| 1 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
| - |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

## Studien.

über das

# englische Theater

pon

Moriz Rapp.

Erfte und zweite Abtheilung.

Tübingen, 1862.

Berlag der H. Laupp'schen Buchhandlung.
— Laupp & Siebed. —

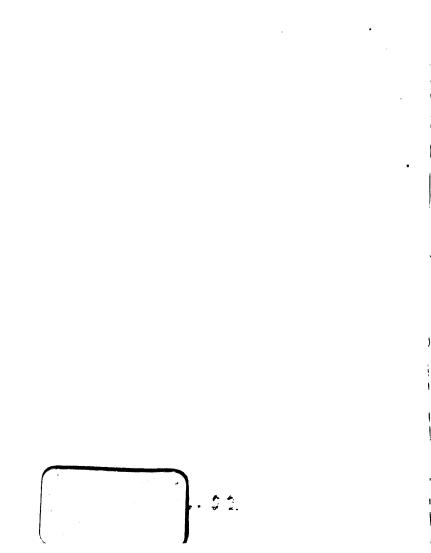

• •

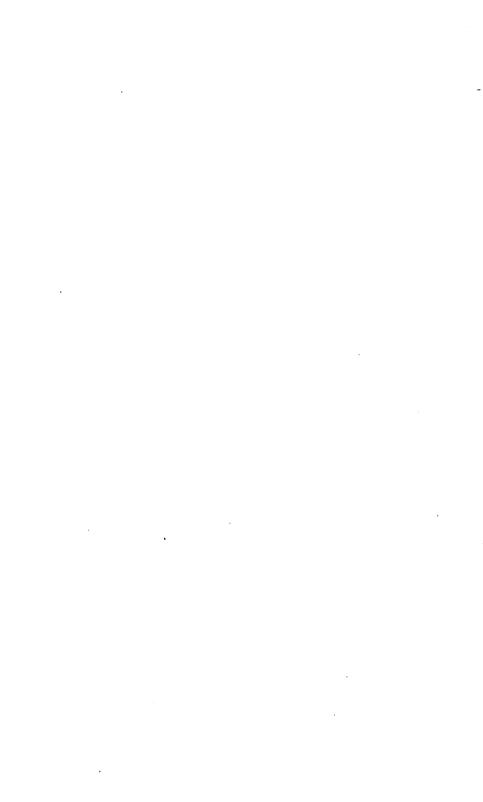





### Studien

liber das

# englische Thenten

bon

Moriz Rapp.

Erfte und zweite Abtheilung.

Gübingen, 1862.

Berlag ber &. Laupp'ichen Buchhanblung.

- Laupp & Siebed. -





Antiquarisch

• •

### Studien

über das

## englische Theater

nod

Moriz Rapp.

Erfte und zweite Abtheilung.

Tübingen, 1862.

Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung.

— Laupp & Siebed. —

Drud von S. Laupp.

11 6 1908

#### Porwort.

Für ben kunftigen Geschichtschreiber bes englischen Theaters, welcher nach meiner Ueberzeugung in den nächsten hundert Jahren und zwar in Deutschland auftreten muß, ist es vorzugsweise, daß ich dieses Büchlein publiciere. Wenn diese Geschichte erscheint, so mögen meine Blätter ad acta gelegt werden; so lange sie aber noch nicht erschienen ist, können sie villeicht manchem von Nutzen sein, der sich auf dem unermeßlichen Gebiet der englischen Schauspielliteratur einigermaßen orientieren will.

Ich calculiere nämlich so: daß die Theorie überhaupt in unfrem Jahrhundert unfrer deutschen Nazionalität zugewiesen sei, und daß in der Theorie die Geschichte der Kunst eine hervorragende Stelle einsnehmen muß, das mögen wohl in diesem Augenblick wenige leugnen. Daß ferner durch den ganzen Verlauf der Weltgeschichte sich kaum ein Kunstzweig sindet, der in intensiver Bedeutung sich mit dem Institut des englischen Schauspiels messen kann, diese Wahrheit wagen jezt auch wenige mehr zu bestreiten und darum wiederhole ich meinen Satz, ein Geschichtschreiber der englischen Bühne muß in der näheren Zukunft in Deutschland auftreten.

Ich habe von Jugend auf die hohe Bedeutung dieser Kunfterscheinung erkannt und ihr meine besten Kräfte zugewendet, aber
ich war nicht in der Lage, sie zu einem ausschließlichen Studium
zu machen. Wenn ich die Kühnheit habe, mich mit meinen
critischen Borgängern Lessing und Schlegel zu vergleichen, so ist
mir allerdings mehr Material zugegangen als zu ihrer Zeit leicht

Allein ich hatte nicht die Gelegenheit, diese Litezu finden war. ratur in chronologischer Folge zu ftudieren. Um ein folches zu fonnen, mußte einem eine Bibliothet ju Gebote fteben, wie fie jedenfalls in England, ober in Deutschland villeicht in Göttingen au finden ware, das ja von Anfang mit der englischen Opnaftie in Berbindung ftand und ihre bramatischen Schäte gewiß nicht Wie es mir vergönnt mar, konnt' ich biese Werke überfehen hat. nur in hiftorisch gemischter Ordnung ftudieren . und daraus entsprangen die abrupten Critifen, welche früher in ber Zeitschrift von Herrig unter dem Titel diefes Buches erschienen find. zweite Abtheilung ift neuerdings hinzugekommen. Was Shat= speare betrifft, so hab' ich über zwanzig Stücke des Dichters meine Meinung in den meiner Uebersetzung beigegebenen Ginleitungen ausgesprochen und da diefe Uebersetung (Shaffpeare's Schauspiele von Reller und Rapp. Stuttgart in der Mettler'ichen Buchhandlung)- eine ziemliche Verbreitung gefunden hat, so darf ich meine Lefer für diefe Stücke wohl an die genannte Bublicazion verweisen, da ein Wiederabdruck jener Critiken gegenwärtiges Buchlein ohne Noth vergrößern würde.

An eine Erschöpfung des Gegenstands ist natürlich nicht entsernt zu denken. Sollte mir später weiteres Material zugehen und mir die Kraft bleiben, es zu benützen, so denke ich die Ressultate in einer dritten Abtheilung dieser critischen Sammlung nachszubringen. Da es mir nicht möglich wäre, das Ganze noch einmal umzuarbeiten, so lass' ich die einzelnen Aufsätze in der Ordsnung sich solgen, wie sie entstanden sind. Das Aufschlagen der einzelnen Critisen dagegen wird durch das hier folgende genaue Inhaltsverzeichniß wesentlich erleichtert werden.

April 1862.

## Uebersicht.

| Dicter.            | Stücktitel.                                               | Seite    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| •                  | Erste Abtheilung.                                         |          |
|                    | I.                                                        |          |
|                    | Miracle plays. By William Marriot.<br>Basel 1838.         |          |
|                    | I) Chester Miracle plays.                                 | _        |
|                    | 1. The deluge                                             | 1        |
| <del>-</del>       | 2. Antichrist                                             | 1        |
|                    | II) Coventry miracle plays.                               |          |
| <del></del>        | 3. Joseph's jealousy                                      | 2        |
| _                  | 4. The trial of Joseph and Mary                           | 2        |
| _                  | 5. The nativity                                           | 2        |
|                    | III) Townley Miracle plays.                               |          |
| -                  | 6. Pharao                                                 | 2        |
| _ ~                | 7. Pastores                                               | 2        |
| _                  | 8. Crucifixio                                             | 2        |
|                    | 9. Extractio animarum ab inferno                          | 2        |
| -                  | 10. Juditium                                              | 2        |
| _                  | 11. Candlemas day                                         | 3        |
| John Bale.         | 12. God's promises                                        | 3        |
|                    | II.                                                       |          |
| 5                  | Die Dodsley Collection of old plays.<br>1825—7. 12 Bände. | •        |
| _                  | Ŋ                                                         |          |
| ·                  | 1. God's promises f. oben.                                |          |
|                    | 2. The four P's.                                          | 4        |
| Norton & Sackville | 3. Ferrex and Porrex, or Gorboduc                         |          |
| Edwards.           | 4. Damon and Pithias                                      | 4        |
| Liuwai us.         | 5. New costum                                             | . 4<br>5 |
|                    | 0. 1104 COSCUIII                                          | O        |

| Dichter.            | Stüdtitel.                                  | Seite |
|---------------------|---------------------------------------------|-------|
|                     | Π)                                          | •     |
| <del>-</del>        | 6. Gammer Gordon's needle                   | 5     |
| Lily.               | 7. Alexander and Campaspe                   | 5     |
| · <b>-</b>          | 8. Tancred and Gismunda                     | 5     |
| Rid.                | 9. Cornelia                                 | 6     |
| Marlow.             | 10. Edward II                               | 6     |
| ,                   | III)                                        |       |
| _                   | 10. Georg a Green, the pinner of Wakefield  | 6     |
|                     | 12. Jeronimo                                | 6     |
| Rid.                | 13. The spanish tragedy                     | 7     |
| Decker.             | 14. The honest whore                        | 7     |
| Decker.             | 15. beffen zweiter Theil                    | 8     |
| . •                 | IV)                                         |       |
| Marston.            | 16. The malcontent                          | 8     |
| Chapman.            | 17. All fools                               | 8     |
| Chapman, Jonson,    | 18. Eastward Hoe!                           | 9     |
| Marston.            |                                             |       |
| Tourneur.           | 19. The revengers tragedy                   | 9     |
| Machin & Markam.    | 20. The dumb knight                         | 10    |
|                     | <b>V</b> )                                  |       |
| Wilkins.            | 21. The miseries of inforced marriage .     | 10    |
|                     | 22. Lingua, or the combat of the tongue     |       |
|                     | and the five senses for superiority .       | 10    |
|                     | 23. The merry devil of Edmonton             | 11    |
| Middleton.          | 24. A mad world, my masters                 | 11    |
| Barry.              | 25. Ram-Alley, or Merry tricks              | 12    |
|                     | VI)                                         |       |
| Middleton & Decker. | 26. The roaring girl, or Moll the cut-purse | 12    |
| Chapman.            | 27. The widow's tears                       | 13    |
| Webster.            | 28. The white devil, or Vittoria Corombona  | 13    |
| Tailor.             | 29. The hog has lost his pearl              | 14    |
| Heywood.            | 30. The four prentices of London, with the  |       |
|                     | conquest of Jerusalem                       | 15    |
| •                   | VII)                                        |       |
| Cook.               | 31. Green's Tu quoque, or the city gallant  | 15    |
| Tomkins.            | 32. Albumazar                               | 15    |
| Heywood             | 33. A woman kill'd with kindness            | 16    |
| Rowley.             | 34. A match at midnight                     | 17    |
|                     | 35. Fuimus Troes; the true Trojans          | 17    |
|                     | VIII)                                       |       |
| Lodge.              | 36. The wounds of civil war; Marius and     |       |
| Tronke.             | - Svila                                     | 17    |

### VII

| Dichter.                        | Studtitel.                                           | Seite |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| May.                            | 37. The heir                                         | 18    |
| Green.                          | 38. Friar Bacon                                      | 18    |
| Marlow.                         | 39. The jew of Malta                                 | 18    |
| Davenant.                       | 40. The wits                                         | 19    |
| Nash.                           | 41. Summer's last will and testament                 | 19    |
| Nabbes.                         | 42. Microcosmus                                      | 20    |
| Randolph.                       | 43. The muses looking-glass                          | 20    |
| Mayne.                          | 44. The city match                                   | 20    |
| Habington.                      | 45. The queen of Arragon                             | .21   |
|                                 | X)                                                   | •     |
| Shakerley-Marmion.              | 46. The antiquary                                    | 21    |
| Suckling.                       | 47. The goblins                                      | 21    |
| Cartwright.                     | 48. The ordinary                                     | 22    |
| Brome.                          | 49. A jovial crew, or The merry beggars              | 22    |
| May.                            | 50. The old couple                                   | 23    |
| ·                               | XI)                                                  |       |
| Peel.                           | 51. The famous chronicle of King Edward              |       |
|                                 | the first                                            | 23    |
| Middleton.                      | 52. The mayor of Quinborough                         | 24    |
| <del>-</del> .                  | 53. Grim, the collier of Croydon                     | 25    |
| Davenport.                      | 54. The city night-cap                               | 25    |
| Killegrew.                      | 55. The parsons wedding                              | 25    |
| · ·                             | XII)                                                 |       |
| Tuke.                           | 56. The adventures of five hours                     | 27    |
| Digby.                          | 57. The worst not always true                        | 29    |
| Jonson, Fletcher,<br>Middleton. | 58. The widow                                        | 80    |
|                                 | 59. The world and the childe                         | 30    |
| ,                               | 60. The tragical comedy of Apius and Vir-            |       |
| _                               | ginia                                                | 30    |
|                                 | Resultat über die Dodsley-Collection                 | 31    |
| •                               | III.                                                 |       |
| •                               | Die Old English Plays in 6 Bänden.<br>London 1814-5. |       |
|                                 | n                                                    |       |
| Marlowe.                        | 1. Doctor Faustus                                    | 34    |
|                                 | 2. Lust's dominion, or The lascivious queen          | 35    |
| Lily.                           | 3. A pleasant conceited comedy: Mother               |       |
| <i>y</i> ·                      | Bombie                                               | 36    |
| Lily.                           | 4. Midas                                             | 37    |
| •                               |                                                      |       |

### VIII

| Dichter.            | Sthattel.                                                                   | Seite.     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Lily.               | II) 5. Endymion, or The man in the moon .                                   | 38         |
| Marston.            | 6. Antonio and Mellida                                                      | 38         |
| Marston.            | m 7771 . (1)                                                                | 39         |
| Marston.            | 8. Parasitaster, or The fawn                                                | 40         |
| marswn.             | III)                                                                        | ***        |
| Decker.             | 9. The wonder of a kingdom                                                  | 41         |
| Decker.             | 10. The pleasant comedy of old Fortunatus                                   | 41         |
| Chapman.            | 11. Busy d'Ambois                                                           | 42         |
| Chapman.            | 12. Monsieur d'Olive                                                        | 43         |
|                     | IV)                                                                         |            |
| Chapman.            | 13. May-day                                                                 | 43         |
| Middleton & Rowley. | 14. The spanish gipsey                                                      | 44         |
| Middleton & Rowley. | 15. The changeling                                                          | 44         |
| Middleton.          | 16. More dissemblers besides women                                          | 45         |
|                     | <b>V</b> )                                                                  |            |
| Middleton.          | 17. Women beware women                                                      | 46         |
| Middleton.          | 18. A trick to catch the old one                                            | 46         |
| Rowley.             | 19. A new wonder, a woman never vext                                        | 47         |
| Webster.            | 20. Appius and Virginia                                                     | 48         |
|                     | VI)                                                                         |            |
| Webster & Rowley.   | 21. The thracian wonder                                                     | 48         |
| Heywood.            | 22. The english traveller                                                   | 49         |
| Heywood.            | 23. The royal king and loyal subject                                        | 49         |
| Heywood.            | 24. A challenge for beauty                                                  | 50         |
| -                   | IV.                                                                         |            |
| 9                   | Die Publicazionen der Shakspeare-Society.<br>Erste Hälfte.                  |            |
| Heywood.            | 1. If you know not me you know nobody                                       | 52         |
| Heywood.            | 2. The fair maid of the exchange                                            | 53         |
| Heywood.            | 3. Fortune by sea and land                                                  | 53         |
| Heywood.            | 4. A fair maid of the west. Zwei Theile                                     | <b>5</b> 3 |
| Heywood.            | 5. The golden age and the silver age .                                      | 54         |
| Munday.             | 6. John a Kent and John a Cumber .                                          | 55         |
| Heywood.            | 7. The marriage of wit and wisdom                                           | <b>55</b>  |
| ·                   | <b>v</b> .                                                                  |            |
|                     | Fletcher.                                                                   |            |
| •                   | Works of Beaumont and Fletcher, Ausgabe von Weber, Ebinburg 1812, 14 Bände. |            |
|                     | Einleitung                                                                  | 56         |

## IX

| Dichter.  | Stüdtitel.                                  | Seite      |
|-----------|---------------------------------------------|------------|
|           | I) .                                        |            |
| Fletcher? | 1. The faithful friends                     | <b>6</b> 3 |
| Fletcher. | 2. The knight of the burning pestle         | 63         |
|           | II)                                         |            |
| Fletcher? | 3. Wit without money                        | 64         |
| Fletcher? | 4. The scornful lady                        | 65         |
| Fletcher? | 5. The custom of the country                | 66         |
| Fletcher. | 6. Rule a wife and have a wife              | 66         |
|           | III)                                        |            |
| Fletcher? | 7. The laws of Candy                        | 67         |
| Fletcher. | 8. The beggar's bush                        | 67         |
| Fletcher. | 9. The spanish curate                       | 67         |
| Fletcher? | 10. The curious lieutenant                  | 67         |
|           | IV)                                         |            |
| Fletcher. | 11. The faithful shepherdess                | 68         |
| Fletcher. | 12. The mad lover                           | 68         |
| Fletcher. | 13. The nice valour, or The passionate mad- |            |
| i i       | man                                         | 69         |
| Fletcher. | 14. Valentinian                             | 69         |
|           | V)                                          | •          |
| Fletcher? | 15. The false one                           | 70         |
| Fletcher? | 16. The little french lawyer                | 70         |
| Fletcher. | 17. The woman's prize, or The tamer tamed   | 71         |
| Fletcher. | 18. The pilgrim                             | 72         |
|           | VI)                                         |            |
| Fletcher? | 19. Bonduca                                 | 72         |
| Fletcher. | 20. The island princess                     | 72         |
| Fletcher. | 21. The loyal subject                       | <b>7</b> 3 |
| Fletcher. | 22. Monsieur Thomas                         | 74         |
|           | VII)                                        | •          |
| Fletcher. | 23. The chances                             | 74         |
| Fletcher. | 23. The chances                             |            |
|           | Normandie                                   | 74         |
| Fletcher. | 25. The prophetess                          | 75         |
| Fletcher. | 26. The sea-voyage                          | 75         |
|           | VIII)                                       |            |
| Fletcher. | 27. The noble gentleman                     | 76         |
| Fletcher. | 28. The double marriage                     | 76         |
| Fletcher. | 29. A wife for a month                      | 77         |
| Fletcher. | 30. The knight of Malta                     |            |
| Fletcher. | 31. Love's cure, or the martial maid        | 78         |

| Dichter.                                | Stüdtit el.                                         | <b>Sch</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
|                                         | IX)                                                 |            |
| Beaumont?                               | 32. The coxcomb                                     | . 78       |
| Fletcher.                               | 83. The captain                                     | . 79       |
| Fletcher.                               | 34. Women pleased                                   | . 80       |
| Fletcher.                               | 35. The fair maid of the inn                        |            |
|                                         | <b>X.</b>                                           |            |
| Beaumont.                               | 36. The woman hater                                 | . 81       |
| Beaumont.                               | 37. Philaster, or Love lies a-bleeding              | . 81       |
| Fletcher.                               | 38. The wildgoose-chase                             | . 88       |
| Fletcher.                               | 38. The wildgoose-chase                             | . 84       |
|                                         | XI)                                                 |            |
| Fletcher.                               | 40. Four plays in one, or Moral represen-           |            |
|                                         | tations                                             | . 84       |
| Beaumont.                               | 41. The honest man's pleasure                       | . 8        |
| Fletcher.                               | 42. Wit at several weapons                          | . 86       |
| Fletcher.                               | 43. Cupid's revenge                                 | . 86       |
|                                         | XII)                                                |            |
| <del>_</del>                            | 44. The maid's tragedy                              | . 87       |
| Fletcher & Beau-                        | 45. A king and no king                              | . 88       |
| mont.                                   |                                                     |            |
| Fletcher.                               | 46. Thierry and Theodoret                           | 88         |
| Fletcher.                               | 47. The elder brother                               | . 89       |
|                                         | XIII)                                               |            |
|                                         | 48. The two noble kinsmen                           | . 89       |
| Fletcher.                               | 49. The maid of the mill                            | . 90       |
| Fletcher.                               | 50. Love's pilgrimage                               | . 91       |
| Fletcher.                               | 51. The lover's progress                            | . 92       |
| •                                       | XIV)                                                |            |
| Fletcher.                               | 52. The night-walker, or The little thief .         | 92         |
| · —                                     | 53. The widow (fiehe oben II. 58.)                  |            |
| Shirley.                                | 54. The coronation                                  |            |
| Beaumont.                               | 55. A masque                                        | 98         |
|                                         | VI.                                                 |            |
| 97.4                                    | d, Massinger, Bseudoshakspeare.                     |            |
|                                         | •                                                   |            |
| ર                                       | forb's Werke von Weber, Ebinburg, 1811,<br>2 Bänbe. |            |
| Ford.                                   | 1. 'T is pity she's a whore                         | . 94       |
| Ford.                                   | 2. The lover's melancholy                           | . 95       |
| Ford.                                   | 3. The broken heart                                 | 98         |
| Ford.                                   | 4. Love's sacrifice                                 | . 96       |
| Ford.                                   | 5. Perkin Warbeck                                   | . 96       |
|                                         | •                                                   |            |
| ا الله الله الله الله الله الله الله ال |                                                     |            |

### XI

| Dichter.       | Stücktitel.                          |      | •   | ල            | ite        |
|----------------|--------------------------------------|------|-----|--------------|------------|
| Ford.          | 6. The fancies chaste and noble.     |      |     | . `1         | 97         |
| Ford.          | 7. The lady's trial                  |      |     | . 9          | 97         |
| Ford & Decker. | 8. The sun's darling                 |      |     | . 9          | <b>9</b> 8 |
| Rowley, Decker | & 9. The witch of Edmonton           |      |     | . 9          | 98         |
| Ford.          |                                      |      |     |              |            |
|                | on all over a state to               |      |     |              |            |
| ,              | Massinger. Ausgabe von Gifford.      |      |     |              |            |
|                | Ginleitung                           |      |     | •            | 99         |
| Massinger.     | 10. The virgin martyr                |      |     | . 10         | 01         |
| Massinger.     | 11. The unnatural combat             |      | •   |              | 01         |
| Massinger.     | 12. The duke of Milan                |      |     | . 10         | 3          |
| Massinger.     | 13. The bondman                      |      |     | . 10         | 02         |
| Massinger.     | 14. The renegado                     |      | `•  | . 10         | <b>)4</b>  |
|                | Pjeudoshakspeare. Ausgabe von        |      |     |              |            |
|                | Delius. Elberfeld 1854—5.            |      |     |              |            |
|                | <u>'</u>                             |      |     |              |            |
| _              | 15. Edward III                       | •    | •   | •            | )5         |
|                | 16. Arden of Feversham               | . •  | •   | . 10         | 96         |
|                | VII) Milton und Otwan.               |      |     |              |            |
| -              | , .                                  |      |     |              |            |
| 200.           | Milton. Ginleitung                   | ٠    | •   |              | 07         |
| Milton.        | 1. Samson agonistes                  | •    | •   | -            | 80         |
| Milton.        | 2. Comus, a mask                     | ٠    | •   | . 10         | 09         |
| ,              | Otwap. Ausgabe von 1717.             |      |     |              |            |
| Otway.         | 3. Alcibiades                        |      |     | . 1          | 10         |
| Otway.         | 4. Don Carlos                        |      |     | . 1          | 11         |
| Otway.         | 5. Friendship in fashion             |      |     | . 11         | 13         |
| Otway.         | 6. The soldier's fortune             |      |     | . 11         | 13         |
| Otway.         | 7. The atheist                       |      |     | . 13         | 14         |
| Otway.         | 8. The orphan, or The unhappy n      | arr  | iag | e 1          | 14         |
| Otway.         | 9. The history and fall of Caius M   |      |     |              | 15         |
| Otway.         | 10. Venice preserv'd, or A plot disc |      |     | 11           | 16         |
|                | VIII) Sheridan und Byron.            |      |     |              |            |
|                | ~ 11                                 |      |     | 11           | 17         |
| Sheridan.      | 1. The rivals                        | •    | •   |              | 17         |
| Sheridan.      | 2. Saint Patrick's day, or the so    | ·he· | nir | -            | L #        |
| OHELINOH.      | lieutenant                           | ,nei |     | -            | 18         |
| Sheridan.      | 3. The duenna, opera                 | •    | •   |              | 18         |
| Sheridan.      | 4. A trip to Scarborough             |      | •   |              | 18         |
| Sheridan.      | 5. The school for scandal            | -    | -   | . 11<br>. 11 |            |
| onoriuan,      | o. The bonool for scandal            | •    | •   | 1, 41        | ۰.0        |

### XII

| Dichter.                    | Stückitel.                                                         | Seite |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Sheridan.                   | 6. The camp                                                        | 119   |
| Sheridan.                   | 7. The critic, or a tragedy rehearsed .                            | 119   |
| Sheridan.                   | 8. Pizarro                                                         | 119   |
|                             | Byron. Einleitung                                                  | 120   |
| Byron.                      | 9. Manfred                                                         | 121   |
| Byron.                      | 10. Marino Faliero                                                 | 121   |
| Byron.                      | 11. Sardanapalus                                                   | 121   |
| Byron.                      | 12. The two Foscari                                                | 122   |
| Byron.                      | 13. Cain, a mystery                                                | 122   |
| Byron.                      | 14. Werner                                                         | 123   |
| Byron.                      | 15. Heaven and earth, a mystery                                    | 123   |
| Byron.                      | 16. The deformed transformed                                       | 123   |
| IX)                         | Publicazionen der Shakspeare-Society.                              |       |
| ·                           | Zweite Halfte.                                                     |       |
| Heywood.                    | 1. King Edward IV., zwei Theile                                    | 124   |
| Udall.                      | 2. Ralph Roister Doister                                           | 125   |
| Norton & Sackville.         | 3. The tragedy of Gorboduc, or: Ferrex                             |       |
|                             | and Porrex                                                         | 126   |
| _                           | 4. Timon                                                           | 127   |
| <u>-</u>                    | 5. Sir Thomas More                                                 | 128   |
| Decker, Chattle & Haughton. | 6. Patient Grissil                                                 | 129   |
| Shakspeare?                 | 7. The taming of a shrew                                           | 131   |
| Shakspeare?                 | 8. Merry wives of Windsor. Aeltere Fassung                         |       |
| Shakspeare?                 | 9. Henry VI., zweiter und britter Theil .                          |       |
|                             | 10. Richard III                                                    | 133   |
| <del>-</del>                | 11. Richardus tertius. Lateinisch                                  | 134   |
|                             | K) Marlow und Middleton.                                           |       |
|                             | low. Seine Werke, Ausgabe von Dyce,<br>London 1850, 3 Bande.       |       |
| Marlow. c                   | 1. Tamburlaine the great. 2 Theile                                 | 136   |
| Marlow.                     | 2. Doctor Faustus                                                  | 136   |
| Marlow.                     | 3. The massacre at Paris                                           | 136   |
| Marlow & Nash.              | 4. The tragedy of Dido                                             | 137   |
| ฏ                           | Ribbleton. Seine Werke, Ausgabe von Opce,<br>Lonbon 1840, 5 Bänbe. |       |
| Middleton, Rowley           | 5. The old law                                                     | 137   |

#### XIII

| Dichter.            | Stüdtitel                                  | Ceite |
|---------------------|--------------------------------------------|-------|
| Middleton.          | 6. Blurt, master constable, or The Spa-    |       |
|                     | niard's night-walk                         | 138   |
| Middleton.          | 7. The phoenix                             | 138   |
| Middleton.          | 8. Michael-mass term                       | 138   |
| Middleton.          | 9. The family of love                      | 139   |
| Middleton           | 10.oY ur five gallants                     | 139   |
| Middleton.          | 11. The witch                              | 139   |
| Middleton & Rowley. | 12. A fair quarrel                         | 140   |
| Middleton.          | 13. A fair maid in Cheap-side              | 140   |
| Middleton.          | 14. A game at chess                        | 141   |
| Middleton.          | 15. Any thing for a quiet life             | 141   |
| Middleton.          | 16. No wit, no help, like a woman's        | 141   |
| Middleton.          | 17. The inner-temple masque                | 142   |
| Middleton & Rowley. | 18. The world toss'd at tennis, a masque   | 142   |
|                     | XI.                                        |       |
|                     | Mittelenglifches Theater.                  |       |
|                     | Dryben.                                    | ٠     |
| Dryden.             | 1. Aureng-Zebe, the great mogul            | 142   |
| Dryden.             | 2. Truth found too late                    | 143   |
| Dryden.             | 3. Tyrannic love, or The royal martyr .    | 145   |
| Dryden.             | 4. The indian emperour, or The conquest    |       |
|                     | of Mexico by the Spaniards                 | 145   |
| Dryden.             | 5. The state of innocence and fall of man; |       |
| •                   | an opera                                   | 146   |
| Dryden.             | 6. Amboyna, or the cruelty of the dutch    |       |
| •                   | to the english merchants                   | 147   |
| Dryden & Lee.       | 7. Oedipus                                 | 147   |
| •                   |                                            |       |
|                     | Lee.                                       |       |
| Lee.                | 8. Sophonisba or Hannibal's overthrow .    | 150   |
| Lee.                | 9. Nero                                    | 151   |
|                     | ~ Y . S Y Y                                |       |
|                     | Shadwell.                                  |       |
| Shadwell.           | 10. The man-hater or Timon of Athens .     | 151   |
|                     | Crown.                                     |       |
| Crown.              | 11. The destruction of Jerusalem by Titus  |       |
|                     | Vespasian                                  | 153   |
|                     | Rowe.                                      |       |
| Rowe.               | 12. The royal convert                      | 154   |
|                     |                                            |       |

#### XIV

| - Dicter.    | Stücklitel.<br>Congreve.                     | Seite |
|--------------|----------------------------------------------|-------|
|              | The works of Congreve, London 1710, 3 Bande. |       |
| Congreve.    | 13. The old batchelor                        | 155   |
| Congreve.    | 14. The double dealer                        | 155   |
| Congreve.    | 15. Love for love                            | 156   |
| Congreve.    | 16. The mourning bride                       | 157   |
| Congreve.    | 17. The way of the world                     | 158   |
|              | Addison.                                     |       |
|              | Works. London 1777. 2 Bande.                 |       |
| Addison.     | 18. Cato                                     | 150   |
| Addison,     | 19. The drummer or The haunted house .       | 150   |
| Addison.     | 20. Rosamond, opera                          | 159   |
|              | Ravenscroft.                                 |       |
| Ravenscroft. | 21. The anatomist or The sham doctor .       | 159   |
|              | Nenenglisches Theater.                       |       |
|              | Garric.                                      |       |
| Garrick.     | 1. High life below stairs                    | 161   |
| Garrick.     | 2. The guardian                              | 161   |
| Garrick.     | 9 Tatha t                                    | 161   |
| Garrick.     | 4. Miss in her teens, or Medley of lovers    | 161   |
| Garrick.     | E The lains 1-4                              | 162   |
| Garrick.     | C Maala an arti                              | 162   |
| Garrick.     | 7. Bon ton, or High life above stairs        | 162   |
| Garrick.     | O The inich                                  | 162   |
| Garrick.     | O T:11!                                      | 162   |
| Garrick.     |                                              | 162   |
| •            | Foote.                                       |       |
| Foote.       | 11. Taste                                    | 163   |
| Foote.       | 10 The hadden                                | 163   |
| Foote.       | 19 775                                       | 164   |
| Foote.       | 14 The Ben                                   | 164   |
| Foote.       |                                              | 164   |
| Foote.       | 10 Mb 12.1                                   | 164   |
| Foote.       | 17 701 41                                    | 165   |
| Foote.       | 10 ///                                       | 165   |
| Foote.       | 10 701                                       | 165   |
| Foote.       | oo mi                                        | LCC   |

#### χv

| Dichter.      | Stückitel.                                   | Seite |
|---------------|----------------------------------------------|-------|
| Foote.        | 21. The minor                                | 166   |
| Foote         | 22. The lame lover                           | 167   |
|               | Fielding.                                    |       |
| Fielding.     | 23. The mock doctor, or The dumb lady cur'd  | 167   |
| Fielding.     | 24. The virgin unmask'd                      | 167   |
| Fielding.     | 25. The lottery                              | 167   |
| Fielding.     | 26. The intriguing chambermaid               | 168   |
|               | Smollet.                                     |       |
| Smollet.      | 27. The reprisal, or The tars of old England | 168   |
|               | Murphy.                                      |       |
| Murphy.       | 28. The apprentice                           | 169   |
| Murphy.       | 29. The upholsterer, or What news?           | 169   |
| Murphy.       | 30. The old maid                             | 169   |
| Murphy.       | 31. The citizen                              | 170   |
| Murphy.       | 32. Three weeks after marriage, or What      |       |
|               | we must all come to                          | 170   |
| Murphy.       | 33. The desert island                        | 170   |
|               | Thomas Sheridan.                             |       |
| Th. Sheridan. | 34. Captain o'Blunder, or The brave Irishman | 171   |
|               | Coleman.                                     |       |
| Coleman.      | 35. The deuce is in him                      | 171   |
| Coleman.      | 36. The musical lady                         | 171   |
| Coleman.      | 37. Polly Honey-comb                         | 171   |
|               | Dodsley.                                     |       |
| Dodsley.      | 38. The toy-shop                             | 171   |
| Dodsley.      | 39. The king and the miller of Mansfield     | 172   |
|               | Reed.                                        |       |
| Reed.         | 40. The register-office                      | 172   |
|               | Biderstaff.                                  |       |
| Bickerstaff.  | 41. The padlock                              | 173   |
| Bickerstaff.  | 42. The absent man                           | 173   |
|               | Relly.                                       |       |
| Kelly.        | 43. The romance of an hour                   | 172   |
| TCIII.        | TO AND IUMINEOU OF MIN WARE                  |       |

### XVI

|           | Dichter.          | Studtitel.                                      | Seit  |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------------|-------|
|           | · X               | III. Colley Cibber.                             |       |
|           |                   | Works. 1760. 4 Banbe.                           |       |
| Cibber.   | 1                 | Love's last shift, or The fool in fashion       | 174   |
| Cibber.   |                   | 2. Woman's wit, or The lady in fashion .        | 174   |
| Cibber.   |                   | B. Love makes a man, or The fops fortune        | 175   |
| Cibber.   |                   | 4. She would and she would not, or The          | 175   |
| O'1 1     |                   | kind impostor                                   | 176   |
| Cibber.   |                   | 3. The rival fools                              | 176   |
| Cibber.   |                   |                                                 | 170   |
| Cibber.   | •                 | 7. The lady's last stake, or The wife's re-     | 170   |
| C!11      |                   | sentment                                        | 176   |
| Cibber.   |                   | 3. The ragical history of king Richard III.     | 177   |
| Cibber.   | 3                 | O. The double gallant, or The sick lady's cure  | 177   |
| Cibber.   | 10                | O. Ximena, or The heroic daughter               | 178   |
| Cibber.   | ` 11              | . The comical lovers                            | 179   |
| Cibber.   | 12                | 2. The non-juror                                | 179   |
| Cibber.   | 18                | 3. The refusal, or The ladies' philosophy       | 179   |
| Cibber.   | 14                | 4. The provok'd husband, or A journey to        |       |
|           | •                 | London                                          | 180   |
| Cibber.   | 15                | 6. Love in a riddle                             | 180   |
| Cibber.   | 16                | 3. Papal tyranny under the reign of king        |       |
| •         |                   | John                                            | 181   |
|           | ٠.                |                                                 |       |
|           |                   |                                                 |       |
|           |                   |                                                 |       |
|           | 4                 | Bweite Abtheilung.                              |       |
|           | <b>-</b>          | 2 mette anthettung.                             |       |
| •         |                   |                                                 |       |
|           |                   | Altenglisches Theater.                          |       |
|           | Dichter.          | Stüdtitel.                                      | Seite |
|           |                   | 1. Shatspeare.                                  |       |
| Die C     | Eritik ber ersten | zwanzig Stude ift in meiner Neberfetjung zu fir | ıben. |
|           | •                 | I. Trauerspiele-                                |       |
|           |                   | Uebersetzung,<br>Band.                          |       |
| Shakspear | e. 1              | . Macbeth IV                                    | 185   |
| Shakspear | e. 2              | . Romeo and Juliet VI                           | 185   |
| Shakspear | e. 8              | . King Lear II                                  | 185   |
| Shakspear | ·e. 4             | . Othello I                                     | 185   |
| Shakspear | e. 5              | . Hamlet VI                                     | 185   |

#### **XVII**

| Dichter.              | Stüdtitel.                               | Seite  |
|-----------------------|------------------------------------------|--------|
| ·                     | II. Romantische Schauspiele. Banb.       | , Cent |
| Shakspeare.           | 1. Measure for measure III               | 185    |
| Shakspeare.           | 2. All's well that ends well IV          | 186    |
| Shakspeare.           | 3. Winter's tale IV                      | 186    |
| Shakspeare.           | 4. Cymbeline I                           | 186    |
|                       | III. Luftspiele.                         |        |
| Shakspeare.           | 1. Merchant of Venice VI                 | 186    |
| Shakspeare.           | 2. What you will V                       | 186    |
| Shakspeare.           | 3. Taming of the shrew IV                | 186    |
| Shakspeare.           | 4. Much ado about nothing II             | 186    |
| Shakspeare.           | 5. Comedy of errors II                   | 186    |
| Shakspeare.           | 6. Two gentlemen of Verona V             | 186    |
| Shakspeare.           | 7. Merry wives of Windsor V              | 186    |
|                       | IV. Mimische Schauspiele.                |        |
|                       | a) Das Pastoralgedicht.                  |        |
| Shakspeare.           | 1. Love's labours lost III               | 186    |
| Shakspeare.           | 2. As you like it VI                     | 166    |
| Š                     | b) Das Zauberstück.                      |        |
| Shakspeare.           | 1. Midsummernight's dream V              | 186    |
| Shakspeare.           | 2. Tempest V                             | 186    |
|                       | V. Satirische Schauspiele.               |        |
| Shakspeare.           | 1. Troilus and Cressida                  | 187    |
| Shakspeare.           | 2. Timon of Athens                       | 188    |
|                       | VI. Die hiftorischen Schauspiele.        |        |
|                       | Englische Siftorien. Erfte Beriobe.      |        |
| Shakspeare.           | 1. Die brei Stüde King Henry VI          | 191    |
| Shakspeare.           | 2. King Richard II.                      | 193    |
| Shakspeare.           | 3. King Richard III                      | 194    |
|                       | Englische hiftorien. Zweite Periobe.     |        |
| Shakspeare.           | 1. King John                             | 197    |
| Shakspeare.           | 2. King Henry IV, 2 Theile               | 198    |
| Shakspeare.           | 3. King Henry V                          | 201    |
| Shakspeare.           | 4. King Henry VIII                       | 207    |
|                       | Die römischen historien. Dritte Periobe. |        |
| Shakspeare.           | 1. Julius Caesar                         | 209    |
| Shakspeare.           | 2. Antony and Cleopatra                  | 211    |
| Shakspeare.           | 3. Coriolanus                            | 212    |
| Rapp, englifches Scho |                                          |        |

#### XVIII

| Dich                     | ter. Stüdtitel.                               | Seite       |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
|                          | VII. Zweifelhafte Jugenbftude.                |             |
| Shakspeare.              | 1 Miles Andronians                            | 214         |
| Shakspeare.              | 2. Pericles                                   | 215         |
| onanspeare.              | 3. The birth of Merlin                        | 216         |
|                          |                                               | 210         |
|                          | 2. Ben Jonson.                                |             |
|                          | Works, London 1716, 6 Banbe.                  |             |
|                          | Ginleitung                                    | 217         |
| Jonson.                  | 1. Every man in his humour                    | 221         |
| Jonson.                  | 2. Every man out of his humour                | 221         |
| Jonson.                  | 3. Cynthia's revels, or The fountain of       |             |
| *                        | self-love                                     | 222         |
| Jonson.                  | 4. Poetaster, or his arraignment              | 222         |
| Jonson.                  | 5. Sejanus, his fall                          | 224         |
| Jonson.                  | 6. Volpone, or The fox                        | 226         |
| Jonson.                  | 7. Epicoene, or The silent woman              | <b>2</b> 28 |
| Jonson.                  | 8. The alchemist                              | 230         |
| Jonson.                  | 9. Catiline, his conspiracy                   | 231         |
| Jonson.                  | 10. Bartholomew-Fair                          | 231         |
| Jonson.                  | 11. The devil is an ass                       | 232         |
| Jonson.                  | 12. The staple of news                        | 233         |
| Jonson.                  | 13. The new inn, or The light heart           | 234         |
| Jonson.                  | 14. The magnetic lady, or Humours reconcil'd  |             |
| Jonson.                  | 15. A tale of a tub                           |             |
| Jonson.                  | 16. The sad shepherd, or A tale of Robin Hood |             |
| Jonson.                  | 17. Mortimer, his fall                        | 236         |
|                          | 3. Massinger.                                 |             |
|                          | Ausgabe von Gifford, London 1805, 4 Bbe.      |             |
| Massinger.               | 1. The parliament of love                     | 238         |
| Massinger.<br>Massinger. | 2. The woman actor                            | 239         |
| Massinger.               | 3. The great duke of Florence                 | 239         |
| Massinger.               | 4. The maid of honour                         | 239         |
| Massinger.               | 5. The picture                                | 240         |
| Massinger.               | 6. The emperor of the east                    | 241         |
| Massinger.               | 77 TDb - 6-4-1 3                              | 241         |
| Massinger.               | 8. A new way to pay old debts                 | 244         |
| Massinger.               | 9. The city madam                             | 245         |
| Massinger.               | 10. The guardian                              | 246         |
| Massinger.               | 11. A very woman, or The prince of Tarent     | 246         |
| Massinger.               | 10. The healful learn                         | 240         |

#### XIX

| Dichter.   | Stüdtitel.                                    | Seite        |
|------------|-----------------------------------------------|--------------|
| •          | Mittelenglisches Theater.                     | ٠            |
| •          | 1. Wycherley.                                 |              |
|            | Works. London 1713.                           |              |
| Wycherley. | 1. Love in a wood, or St. James's-park .      | 248          |
| Wycherley. | 2. The country-wife                           | 248          |
| Wycherley. | 8. The plain-dealer                           | <b>249</b>   |
| Wycherley. | 4. The gentleman dancing-master               | 251          |
|            | 2. Farquhar.                                  |              |
|            | Works, London 1714.                           |              |
| Farquhar.  | 1. Love and a bottle                          | 254          |
| Farquhar.  | 2. The recruiting officer                     | 254          |
| Farquhar.  | 3. The constant couple, or A trip to the      |              |
|            | jubilee                                       | <b>254</b>   |
| Farquhar.  | 4. Second part of the constant couple, or     |              |
|            | Sir Harry Wildair                             | <b>2</b> 56  |
| Farquhar.  | 5. The inconstant, or The way to win him      | <b>256</b>   |
| Farquhar.  | 6. The twin rivals                            | <b>257</b>   |
| Farquhar.  | 7. The beaux' stratagem                       | 261          |
|            | 3. Vanbrugh.                                  |              |
|            | Ausgabe von Leigh Hunt.                       |              |
| Vanbrugh.  | 1. The relapse, or The virtue in danger .     | 264          |
| Vanbrugh.  | 2. The provoked wife                          | <b>266</b>   |
| Vanbrugh.  | 8. Aesop, 2 Theile                            | <b>2</b> 66  |
| Vanbrugh.  | 4. The false friend                           | <b>266</b> . |
| Vanbrugh.  | 5. The confederacy                            | <b>267</b>   |
| Vanbrugh.  | 6. The mistake                                | 267          |
| Vanbrugh.  | 7. The country-house                          | 267          |
| Vanbrugh.  | 8. A journey to London                        | 267          |
|            | 4. Steele.                                    |              |
|            | Drei seiner Stüde. Lonbon 1717.               |              |
| Steele.    | 1. The funeral, or The grief à la mode.       | <b>26</b> 8  |
| Steele.    | 2. The tender husband, or The accom-          |              |
|            | plish'd fools                                 | 2 <b>69</b>  |
| Steele.    | 3. The lying lover, or The ladies' friendship | 269          |
|            | 5. Lillo.                                     |              |
|            | Works, burch Davies, London 1810, 2 Bbe.      |              |
| Lillo.     | 1. Silvia, or The country burial              | 271          |

# XX ق عم

| <b>9</b> Di | dier. | - 4 Stückitel.                      | Seite      |
|-------------|-------|-------------------------------------|------------|
| Lillo.      | 2     | The London merchant, or The history |            |
|             |       | of George Barnwell                  | 271        |
| Lillo.      | 3     | . The christian hero                | <b>272</b> |
| Lillo.      | 4     | . Fatal curiosity                   | 278        |
| Lillo.      | 5     | . Marina                            | 274        |
| Lillo.      | 6.    | Britannia and Batavia, a masque     | 275        |
| Lillo.      | 7.    | Elmerick, or Justice triumphant     | 275        |
| Lillo.      | 8     | . Arden of Feversham                | 275        |
|             |       | 6. Rowe.                            |            |
|             | V     | Vorks, London 1792, 2 Bänbe.        |            |
| Rowe.       | 1.    | The ambitious step-mother           | 277        |
| Rowe.       |       | . Tamerlane                         | 277        |
| Rowe.       | 3     | The fair penitent                   | 278        |
| Rowe.       |       | . The biter                         | 279        |
| Rowe.       | 5     | . Ulysses                           | 279        |
| Rowe.       | 6.    | The royal convert                   | 280        |
| Rowe.       | 7     | Jane Shore                          | 280        |
| Rowe.       | 8     | . Lady Jane Gray                    | 281        |
|             |       | Nenenglisches Theater.              |            |
|             |       | 1. Longfellow.                      |            |
| Longfellow. | T     | he spanish student                  | 283        |

## Studien fiber das englische Theater.

Erfte Abtheilung.

Abgebruckt in Herrig's Archiv für bas Studium ber neuern Sprachen. Zahrgänge 1854—56.

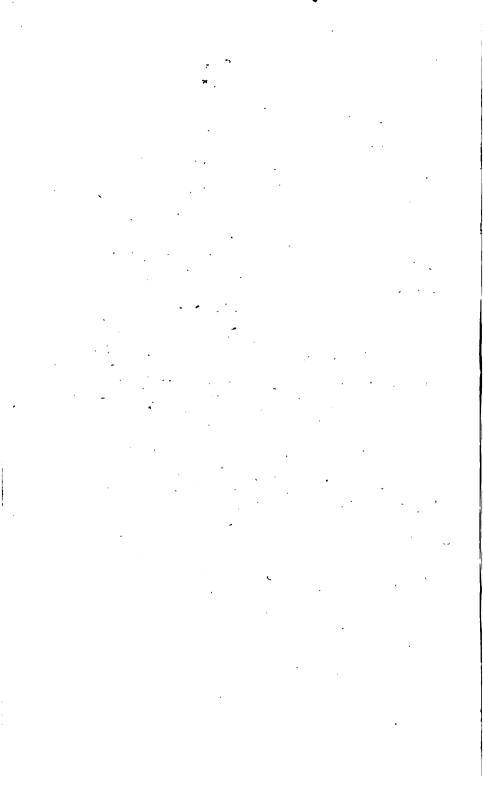

Einem Wunsche, das englische Theater im Zusammenhang darzustellen, stellt sich die Schwierigkeit entgegen, daß die einzelnen Quellenschriften und Ausgaben nur einzeln, oft zufällig und für mich zeitenweise zu bekommen sind, so daß nichts übrig bleibt, als die einzelnen Sammlungen so viel möglich chronologisch für sich vorzunehmen und die einzelnen Stücke nach ihrer Folge zu nennen und zu besprechen. Ich beginne daher mit solgender Colsleczion, welche die ältesten mir bekannten Stücke enthält.

#### I.

#### Miracle Plays or Mysteries. By William Marriot. Basel 1838. Ein Band.

Das Buch zerfällt in folgende Gruppen nach dem Entstehungsort.
I. Chester Miracle Plays.

Schon im 13. Jahrhundert werden von Chester aus Miracle Plays erwähnt. Die ältesten scheinen aus den mittelalterlichen französischen mysteres überseht. Die ältesten erhaltenen scheinen aber dem 15. Jahrhundert anzugehören, es waren öffentliche Aufführungen auf dem Lande, welchen der Abel und auch die englischen Könige beiwohnten.

- 1. The deluge. Die Seschichte Noah's mit der Arche zur Aufführung eingerichtet vollkommen im kindlichen Sinne, die einzelnen Thiere werden aufgezählt u. s. w. Noah im Dialog mit Gott, mit seiner Frau, die bei den Gevatterinnen bleiben und nicht einsteigen will, also mit naiv comischen Elementen. Die Verse sind die französischen Fabliaux-Reime, zum Theil verschränkte.
- 2. Anticrist. Der Antichrist verführt die Rönige ber Erde; Enoch und Elias sprechen wider ihn und erweden Todte im Namen der Dreieinigkeit; da erschlägt Antichrist seine Feinde, wird aber von Michael besiegt und in die Hölle gestürzt.

#### II. Coventry Miracle Plays.

- 3. Joseph's Jealousy. Joseph kommt von einer Reise zuruck und findet Maria guter Hoffnung; er außert seine Gifersucht, wird aber dann vom Engel eines Bessern belehrt.
- 4. The trial of Mary and Joseph. Mehrere Berleumder sprechen über Maria's Schwangerschaft, was zum Theil als zu unsanständig nicht abgedruckt ist. Vor dem Bischof und geistlichen Gericht müssen Joseph und Maria zum Beweis ihrer Unschuld einen Trank trinken und um den Altar gehen; der Berleumder wird über demselben Experiment verrückt.
- 5. The nativity. Schaustellung von Tuchscherern und Schneisbern von Coventry. Zuerst Maria Berkündigung, Joseph's Cifersucht und der Engel; die Hirten im Feld essen und sehen den Stern, Engel singen; Herodes und die drei Könige vor ihm; ein Herold, welcher anglo-normand spricht; der Kindermord in Bethlehem. Die Berse meist lang und irregulär.

#### III. Townley Miracle Plays.

- 6. Pharao. Die Geschichte der sieben Plagen und Moses Auszug und Durchgang durch's rothe Meer. Ganz kindlich, der Bersziemlich im Fabliaur = Metrum, doch verschränkte Reime. Der Diazlect ist alkerthümlicher oder provincieller als in den vorigen Stücken.
- 7. Pastores. Eine lange Verhandlung von Landleuten in der Nacht über idhllische Motive, bis zulezt der Engel erscheint und die Hirten das Kind besuchen. Die Spanier haben um diese Zeit ganz ähnliche Gedichte. Merkwürdig ist die lhrisch-anapästische Form der Verse.
- 8. Crucifixio. Die Passsionsgeschichte; Pilatus übergiebt Christus den Henkern, sie führen lange Gespräche während sie das Kreuz aufrichten; nachher spricht Christus, Maria und Johannes am Kreuz u. s. w. Joseph und Nicodemus nehmen den Leichnam herunter, Diß Stück wird den bairischen im Oberammergau sehr ähnlich sein. Die Verse sind vierjambisch mit kurzern dazwischen.
- 9. Extractio animarum ab inferno. Höllenfahrt Chrifti; die Teufel mussen die frommen Seelen herausgeben. Der Fabliaux-Bers liegt zu Grund, aber mit verschränkten Reimen.
- 10. Juditium. Das jüngste Gericht. Der Anfang fehlt. Gespräche der auferweckten Sünder, dann der Teufel, bis Christus die

Sünder und die Frommen scheibet; die ersten werden von den Teusfeln abgeführt, die Frommen singen Te deum laudamus. Merkwürdig ist, daß außer den frühern Anapästenversen und dem Fabliaur=Bers auch Stellen im Alexandriner vorkommen.

- 11. Candlemas day. Lichtmeß = Spiel; soll nach dem Prolog eine Fortsetzung der drei Könige sein. Der Inhalt ist die Flucht nach Aegypten, der bethlehemitische Kindermord und die Darstellung im Tempel mit Simeon und Anna. Der Dichter nennt sich John Parfre; es hat das Datum 1512. Für diese späte Zeit ist die Sprache außerordentlich altväterlich oder provinciell und die Verse so abscheuslich, daß schlechterdings kein Metrum herauszuhören ist.
- 12. Gods Promises von John Bale, geboren in Suffolt; gebruckt 1538. Kindischer Dialog aus dem alten Testament gezogen, ein vollkommenes Mystery. Merkwürdig ist nur, daß die Berse schlechte Alexandriner sind. Dieses lezte Stück unserer Sammlung bildet zugleich den Ansang der ältern Dodsleh'schen Colleczion, zu der wir jezt übergehen.

Resultat für diese Sammlung ist: Die Stücke gehören dem 15. Jahrhundert bis auf die lezten aus dem sechzehnten. Wie die altsranzösischen mysteres und im Ganzen die deutschen Fastnachtsspiele haben auch diese Miracle Plays noch keinen eigentlichen dramatischen Gehalt; sie sind nur merkwürdig weil sie den Mechanismus eines scenischen Gedichts im Dialog anbahnen und darum die Vorläuser des wirklichen Drama geworden sind. In England ging diesser Sprung vom dialogischen zum dramatischen Gedicht unglaublich rasch von Statten, wie wir im solgenden und überzeugen werden.

#### Π.

# Die Dodsley-Collection of old plays.

Erste Ausgabe von Dobstey 1754, zweite von Reeb 1780, britte 1825 bis 1827 von einem Ungenannten (C.). Zwölf Bande. Die lezte ist hier zu Grund gelegt. Erster Band.

Ich nummeriere die Stücke durch die ganze Sammlung; die zweite eingeklammerte Nummer enthält die Jahrszahl, in welcher der englische Herausgeber das Stück entstanden glaubt.

- 1. (1538). God's Promises. Bon John Bale. Siehe oben.
- 2. (1540). The four P's. Gespräch zwischen palmer (Pileger), pardoner (Ablaßkrämer), poticary (Apotheker) und pedlar (Hausserer), gedruckt 1547 (?) und 1569 zu London. Ein wahres Fastnachtsspiel, Streit über die Stände und comische Ueberbietung im Erzählen und Lügen. Der reine Fabliau-Bers. Merkwürdig ist die Erposizion des pedlar, weil sie an Shakspeare's Autolycus ersinnert. Bom Drama ist noch nichts da. Der Verfasser soll John Heywood aus London sein, der seit 1530 schrieb.
- 3. (1560.) Ferrex and Porrex ober Gorboduc, tragedy. Geschrieben von Thomas Norton und Thomas Sactville (Lord Buckhurst, lebte von 1536 bis 1608). Ausgeführt vor der Königin (Elisabeth) by the gentlemen of the inner temple (Rechtsstudenten?) am 18. Januar 1561 zu Whitehall.

Dem Stück liegt eine Kenntniß der griechischen Bühne, namentlich Aeschylus Sieben vor Theben zu Grund. Das geht aus den
Chören und Boten, auch aus der Erzählung der Handlung hervor.
In der breiten Restexion ist aber wohl Seneca das nähere Borbild.
Wichtig ist, daß die Scene wechselt, was damals nur die Spanier kannten. Am wichtigsten ist der blank verse, den um diese Zeit Italiener und Spanier doch schon versucht hatten; damit ist der Grundton sür die englische Bühne gefunden und geblieben. Das Stück neigt aber sonst entschieden zum rhetorischen Ton des französsischen Theaters und hat die drastische Krast des englischen Drama noch durchaus nicht erfaßt. Wichtig ist endlich das Zurückgehen auf die nazionale Landesgeschichte; der Ansang erinnert wegen der Reichstheilung geradezu an Lear, der Bruderzwist uns an die Braut von Messina; Schiller kannte das Stück wohl nicht.

4. (1562). Damon and Pithias, comedy. Aufgeführt wor der Königin durch die Kinder der Capelle, geschrieben durch Meister Edwards, maister of the children 1571, wieder gedruckt 1582.

Ungeheuer breit, unglaublich biffus, Schiller's Bürgschaft auf fast hundert Seiten. Das Merkwürdigste ist das comische Zwischensspiel, wie der Köhler um sein Geld durch Rasieren geprellt wird. Unbegreistich sind die langen gereimten Verse, die durchaus kein Metrum einhalten; bald glaubt man, Alexandriner liegen zu Grund,

dann wieder Amphibrachen, aber alles schlägt fehl. Wie konnten biese Kinder memorieren? Gesungen wird auch barin. Der Spracuser Hof und Stadt hat doch villeicht auf Shakspeare's Comedy of errors eine Reminiscenz geworfen.

5. (1560.) New costum, gedruckt 1573, eine Parteischrift für die Reformazion, etwa wie Hand Sachs Nachtigall, aber allegorisch dialogisch. Der Bers abscheulich wie im vorigen Stück. Eine Morality.

### 3meiter Band.

6. (1565). Gammer Gordon's needle (Altmutter Gordon's Nadel). Comedy in fünf Acten. Gedruckt 1575 und wieder 1661. Als Verfasser vermuthet William Still, gestorben als Geistlicher 1607. Ein Bagatellenstreit im Ton des gemeinsten Lebens, die Sprache bald an Chaucer bald an Burns erinnernd) formlos wie die vorigen Stücke, doch scheint der Vers der lateinischen Comödie vorzuschweben; das Grundmetrum etwa

Pleist hat das Stück in seinem Zerbrochenen Krug nachgeahmt.

7. (1582.) Alexander and Campaspe von John Lily geb. um 1553, lebte noch 1597. Gedruckt 1584 zweimal und 1591, außgeführt vor der Königin by the children of Pauls.

Das erste vollständige Stück von historischem Character mit viel Wahrheit und Wit. Lily muß die Alten studiert haben. Statt der abscheulichen altern Berse haben wir jezt reine Prosa und reines Englisch. Das Ganze ist ein historischer Mimus. Mir scheint, Shakspeare hat hier den Grundton für seine Prosa und seine Witzreden gefunden. Der Dialog ist meistens höchst präcis. Lily's Maxnieriertheit ist besonders in seinem Euphues unzweiselhaft, aber sein Gehalt ist unleugbar, besonders hat Shakspeare seine Philosophen wie Simon in diese Form gegossen.

8. (1592.) Tancred and Gismunda, aufgeführt vor Elisabeth im inner temple 1568 (?), gedruckt 1592. Bon fünf Rechtsstudenten geschrieben. Daß der blank verse wieder vortritt, ist das einzige Verdienst. Sie wollten eine antike Tragödie, eigentlich aber nach Seneca und den Franzosen; auch Chöre. Der Stoff ist eine thö-

richte Geschichte aus Boccaccio und absolut undramatisch; die Ausführung so schlecht als nur denkbar ist, das Allerungeschickteste.

- 9. (1590.) Cornelia. Aus dem Französischen des Garnier übersetzt von Thomas Rid. Gedruckt 1594 und 95. Die ersten drei Acte sind fast lauter Monologe und Chor-Declamazionen, der fünfte Erzählung, nur der vierte ist bedeutend, weil Cassius und Brutus, dann Cäsar und Antonius im Dialog auftreten und worin man Spuren zu Shakspeare's Cäsar erkennen könnte.
- 10. (1590.) Edward II. von Christoph Marlow, der von ungefähr 1562 bis 1593 lebt. In demselben Jahr wurde Edward I. von George Peel geschrieben. Diese Stücke scheinen den Grund zum englischen historischen Schauspiel zu legen, und selbst die shakspearisichen nur eine Fortsührung namentlich des von Marlow angeschlagenen Grundtons. Die Scenerie ist freilich noch sehr frei; man könnte das Stück in Acte, aber kaum in Scenen theilen, da die Handlung in allen Localen herumspringt. Auch der Tert ist critisch nicht gereinigt und die Personennamen sehr consus. Man kann wohl nicht sagen, die englische Geschichte sei für das Drama günstiger gewesen als eine andere, denn die Kämpse der Fürsten und Vasallen waren im Mittelalter durch ganz Europá ganz dieselben; aber die ungemeine Leichtigkeit der englischen Sprache und der ihr gemäße blank verse waren die Bedingungen, welche diese Dichtart möglich machten.

### Dritter Band.

- 11. (1590.) George a Green, the pinner of Wakesield, bei Tieck als Flurschütz von Wakesield. Ein kleines historisches Stück, meist blank verse, wenig Prosa. Es ist ein niedliches Stück mit politischer Grundlage, aber von idpillischen und pittoresten Zügen durchwoben, die die Hauptsubstanz bilden. Die Localsagen mit Robin Hood erinnern an viele ähnliche bei den Spaniern. Der Dichter uns bekannt; daß es Tieck Speakspearen zuschreiben will, beweist nur das Bestreben, auf den verehrten Namen so viel wie möglich zu häusen.
- 12. (1588.) Jeronimo, erster Theil. Ein wahres Marionettenstück, gemeinstes Bühnengut für Bolkstheater; ein Deutscher dieser Zeit hätte so was machen können, den blank verse abgerechnet. Die Spanier haben keine so geringen Anfänge. Der Poet billig unbekannt.

- 13. (1589.) The spanish tragedy, ben aweite Theil bes vorigen, die Ausführung eben so marionettenhaft und zusammenhang-Thomas Rid wird als Verfasser genannt, aber eine Menge Scenen fcheinen von Schauspielern hinterber eingeschoben, ja Ben Jonson soll selbst ben Jeronimo gespielt und seine Rolle weiter ausgeführt haben. Daß ein folch ungeheuerliches Werk als mahres Bolksichauspiel die Menge anziehen konnte, ift wohl begreiflich; es zeigt den nazionalen Geschmack in seiner Carricatur, aber seltsamer Weise noch ebe oder gleichzeitig wie die classische Form sich ausbilbete; diese hat sich in Shakspeare erft aus dieser Ueberfülle herausgeschält und man tann wohl fagen, Spuren der Fehler diefes Studes find auch noch mit in die classische Buhne hinübergegangen. niscenzen, freilich in der Form überwunden, hat sogar Shakspeare; das Stud ist erst im Druck von 1599 bekannt, als Shakspeare blübte, doch verweist der Druck auf ältere. Merkwürdig ist noch, daß die Staatsaczion zwischen Spanien und Portugal spielt, als dem Englander romantische Länder: es beikt einmal, am spanischen Sofe werden gewöhnlich Schauspiele aufgeführt, ohne daß dif eine directe Erinnerung ans spanische Theater nöthig macht. Der blank verse ift herschend.
- 14. (1602.) The honest whore. Von Thomas Decker. Gebrudt 1604, früher aufgeführt, also mit Shatspeare's ersten Werten, die comedy of errors wird einmal genannt; wir haben also hier einen Rivalen. Gin Talent ohne Zweifel, nur kein bramatisches, bloß ein mimisches. Es ift tein Ganges, eine bunte Reibe, wie es die Novelle vertragen könnte. Zerfällt in drei Haupttheile. erste ist im Titel mit angegeben: with the humour of the patient man, und darin ftectt icon bas Willführliche ber Berbindung. Scenen in der Raufmannsbude find das Borzüglichste, bier ift echtes Londner Bürgerleben, obgleich in die Mafte von Mailand gestedt. Es ift plastifche Kraft in der Darftellung. Das zweite ift die Curtisane und ihr Leben, diese scheint mir ziemlich italienisch gehalten, als ob der Dichter in Italien gewesen ware; es ist für uns höchst unanftändig aber fehr lebenswahr. Daß ber hurc burch einen Idealisten der Text gelesen wird, führt zu keiner dramatischen Consequenz, als daß fie ihrem erften Berführer nachläuft ohne ihn zu erweichen. Der

dritte und der schwächste Theil ist die Liebesgeschichte. Jpolito glaubt Inselice todt und schleicht sich mit einem Todtenkopf ein, entführt aber nachher die Geliebte dem Bater Herzog. Die Auslösung aller drei Partieen im Narrenhaus zu Bedlam ist vollkommen willkührlich herbeisgeführt. Das Ganze, wie gesagt, nur mimisch bedeutend. Die Heisrath der Liebenden durch Bermittlung des Pater erinnert ein weuig an Romeo, der aber älter sein wird.

15. (1603.) Dessen zweiter Theil von demselben, gespielt 1608. Der Succes des ersten wird den zweiten veranlast haben. Die gleiche Energie einzelner Partieen hat es nicht, aber mehr Mesthode im Ganzen, die Theile sind besser combiniert. Die Scenen des Kausmanns, der eine junge Frau genommen, sind schwächer; das idealische Liebespaar ist ganz ausgeopsert, weil der Mann völlig sinken muß, um der Hebel der dritten Gruppe zu werden. Die ehrliche Hure, die ihren Versührer geheirathet, geräth durch ihn in das tiesste Elend. Ipolito, der sie dort bekehrte, will sie hier versühren und hier ist also die Umkehrung, daß das vom Gemahl mißhandelte Weib doch nicht nachgiebt. Wie der erste Theil in Bedlam, schließt dieser im Zuchthaus Bridewell. Wahrheit des Londner Lebens ist hier das beste, Mailand ist nur Maste. Das Stüd ist psychologisch tieser, streist ans Familienrührstüd. Die Mischung von Prosa und Jamben ist durchgedrungen.

#### Bierter Band.

- 16. (1600.) The malcontent von John Marston, zweimal gedruckt 1604. Hier ist die volle dramatische Bewegung, aber die Nachahmung und Uebertreibung shakspearischer Manier und Diczion ist schon ganz offendar; keine eigentlich sittliche Basis hat der Nachahmer, keine seiner Bersonen hat einen sittlichen Zweck und Halt, und das ist der große Unterschied vom Vorbild. Es ist alles Leidensschaft, aber nichts substanzielles, das resultierte.
- 17. (1601.) All fools von George Chapman, der von 1557 bis 1634 lebte; gedruckt 1605.

Nun kommen wir auf das andre Extrem. Chapman war ein soliber und gelehrter Mann, der die Alten studierte und das einheis mische wilde Drama geringschähen mochte. Ben Jonson stand an

ber Spitze dieser Richtung, welche ein solideres regelmäßiges Schaus spiel nach dem Muster der Alten einführen wollte. In der That sehlt ihnen aber das productive Talent der andern. So haben wir hier ein Lustspiel nach dem Borbild des Terenzischen oder Menandrischen Heautontimorumenos, die erste Hälfte ununterbrochen im blank verse. Weiterhin bricht aber der nazionale Ton doch durch und es solgen drei Scenen in comischer, doch rhetorischer Prosa, dazwischen eine Masse Reminiscenzen aus Shakspeare, die Witze breit geschlagen, zumal in einer Duellscene, wo dieselben Worte des Mercuzio wiederkommen; Shakspeare war auch seinen Gegnern schon in Fleisch und Blut übergegangen. Ein Stück dieser Art konnte aber auf die Entwickelung des englischen Theaters nicht den mindesten Einstuß mehr ausüben.

18. (1603.) Eastward Hoe! Gedruckt 1605; von Chapman, Ben Jonson und Marfton, eine etwas feltsame Gesellschaft, wenn wir Marston als Uebertreiber ber shatspearischen Manier ins Auge fassen. Doch hatte er sein Jugendwert the malcontent Ben Jonson bediciert und scheint von ihm protegiert; später sollen fie gerfallen sein, was fehr glaublich. Jonson und Chapman dagegen paften vortrefflich ausammen; es ift bier die fichtbare Intenzion, ber fbatspearischen phantastisch = idealischen Bubne eine realistische, auf Beobachtung bes gemeinen Lebens und moralische Nutanwendung gegründete entgegenzustellen. Stellen aus Hamlet und andern Stücken werden beutlich perfiffiert. Die Darstellung des Londner Lebens zu Shakspeare's Zeit ohne allen Schmuck ber Phantasie, in gemeinster Wirklichkeit ift allerdings für uns interessant und wichtig. Einiges Phantaftische in der Ausführung, was doch auch vorkommt, mag die Buthat Marstons sein. Das Stud ist fast durchaus in Prosa, wie es die Gattung verlangt, nur hie und da springt es auf eine halbe Seite in den Jambus über, was aber dem Grundton widerspricht; die Berse find außerft profaisch und matt. Der Contrast des fleißigen und liederlichen Goldschmiedsjungen foll Hogarth bas Motiv zu einer Reibe seiner Bilder eingegeben haben. Der Titel des Stucks ist ein Terminus der Themfe-Schiffer.

19. (1606.) The revengers tragedy von Chril Tourneur, gebruckt 1607. Sin neues Beispiel, wie gefährlich Shaffpeare's

Borbild auf die jüngern Talente einwirkte. Die Nachahmer griffen die sinnliche Lebendigkeit auf, ohne den sittlichen Gehalt in sich zu haben und daher die Monstra. Diß Stück geht weit über Marston hinaus, es ist eine ununterbrochene Kette von Scheußlichkeiten und Absurdicken. Bemerkenswerth ist noch, daß diese jungen Dichter ihre wilden Phantasieen sämmtlich in italisches Costum einkleiden.

20. (1607.) The dumb knight von Lewis Machin und Gers vase Martham, gebruckt 1608.

Das shatspearische Schauspiel ist bereits stehende Form und volksthümlich, so daß sich das gemeine Handwerk ihrer bedienen kann. Die Fabel dieses Stückes ist über alle Maßen geistlos entwickelt und die Catastrophe erbärmlich. Die Bedientenzoten sind von der allerniedrigsten Sorte. So konnte die Manier noch zu Shakspeare's Lebzeiten dis auf den Nullpunkt herunter sinken.

### Fünfter Band.

- 21. (1606.) The miseries of inforced marriage, von George Wilfins, gedruckt 1607 und noch breimal. Der Titel ist sehr didactisch und erinnert an die Jonsonsche Schule; in der That ist auch hier Hauptverdienst, daß es uns ein Lebensbild aus der classischen Zeit giebt; aber die Manier nähert sich doch der shakspearischen, es ist Leichtigkeit und Bewegung da; freilich ist die Erinnerung an den Meister, namentlich an Heinrich IV. in den Wirthschause und Diebsscenen, sast zu stark. Das Ganze ist zu dissus, um ein gutes Stück zu sein und die Catastrophe bittersüß.
- 22. (1603.) Lingua, or the combat of the tongue and the five senses for superiority. Georuat 1607 und noch fünfmal bis 1657.

Eine Art morality, allegorisch, zuweilen an aristophanische Form erinnernd, mit Reminiscenzen aus Shakspeare's Merchant und Macbeth. Nach einer Notiz der lezten Ausgabe soll Oliver Cromwell als Tactus darin aufgetreten sein.

Es scheint ein großes Räthsel, wie eine so colossale Ungereimts beit in fünf Acten zu Shakspeare's Lebzeiten entstehen und ihr Busblicum finden konnte, wenn der Schlüssel nicht darin liegt: Die kede und in ihren Ausläufern ausschweisende Londner Bühne führte zu

einer Reaczion in den ftilleren Kreisen junachst ber englischen Universitätsstädte. Dig Wert ift die Arbeit eines Gelehrten, ber über ben bamaligen Stand ber Wiffenschaften genugsame Renntniffe hatte, um picante Ginzelnheiten berühren zu konnen. Das englische Bublicum hatte auch einen Bang zur wissenschaftlichen Reflexion, ber fich dem Glanz der poetischen Erscheinung opponierte, aber dieser Drang hatte noch nicht bas rechte Organ gefunden. Gine Stimmung diefer Art des in fich einkehrenden Bedanken liegt ichon bem Samlet ju Grund und hat fich fpater in Milton wieder bestimmt ausgesprochen. Durch die Allegorie war nun aller Wildheit und Bote die Spite abgebrochen, es ist alles abstract und ledern, von einer strengen Handlung teine Rede. So mar es eine opposizionelle Unterhaltung gegen die dramatische Runft in ihrer äußern Form, wie fie in den Universitätsstädten zur Darftellung gekommen zu sein scheint. Es sette big aber ein mahrhaft geduldiges Publicum voraus Der Verfaffer ift wie billig unbefannt.

23. (1603.) The merry devil of Edmonton. Soll 1604 erwähnt werden, gedruckt 1608 und noch viermal bis 1655, ein besliebtes Volksschauspiel des Globe-Theaters. Von Tieck übersetzt.

Die erste Scene ist eine Locassage von Cambridge, der geprellte Teusel, wie sie auch in Deutschland vorkommt; s. Schmeller, der Schmied von Mitterbach, und Falk, der Schmied von Apolda. Sie hat aber mit dem Stück keinen sichtbaren Zusammenhang. Dieses ist ein heitres Lebensbild, abenteuerlich und idpllisch gehalten, viel Leben und Bewegung, aber kein dramatischer Knoten, keine Spannung. Da die beiden präsumtiven Freier dasselbe wollen, so liegt keine Collision vor; es steht nichts im Wege, als ein eigensinniger Vater, der ohne Hinderniß geprellt wird. Daß Shakspeare in seiner Jugend diesen Scherz geschrieben, wie Tieck meinte, ist wenig wahrscheinlich; die Aehnlichkeit des Wirths mit dem in den Merry Wives spricht eher dagegen; Shakspeare hat sich nie in diesem Grade copiert.

24. (1607.) A mad world, my masters. Bon Thomas Middleton, gestorben nach 1626; er schrieb viele Dramen, oft in Companie mit andern.

Wir nabern uns schon fehr dem Handwerk. Die Lieberlichkeit

ber genialen Schule nähert sich in der Ausführung der prosaischen Nüchternheit der Jonsonianer, woraus eine höchst ordinäre Marktswaare hervorgeht. Die Haupthandlung, wie der liederliche Enkel den liederlichen Großvater dreimal bestichlt, ist nicht ohne einigen Humor durchgeführt, aber die Nebenhandlung der Shbruchsssenen, welche mit der Haupthandlung nicht zusammenhängt, ist über alle Massen gemein und widerlich. Das Stück ist 1608 gedruckt und 1640 wiederholt.

25. (1610.) Ram-Alley or Merry tricks. (Das erfte ein Straffennamen in London.) Lodowick Barry foll ein Frlander gewefen und jung gestorben fein; er hat nur bas eine Stud hinter= lassen. Es ist 1611 gedruckt und wieder 1636. Es hat mit Nr. 21 und 24 die meifte Aennlichkeit. Wilde liederliche Sitten, wild und liederlich ausgeführt, die Nachahmung der shakspearischen Ma= nier handgreiflich, der Fähndrich Biftol spricht fast durch das ganze Stud. Gine als Page dem Liebhaber nachziehende Lady erinnert and spanische Theater, sie bleibt aber burch's ganze Stud und burch alle Unfauberkeiten hindurch auf eine lächerliche Weise ftumm. Extravaganzen bes Bühnenspiels, so wie bie Boten, geben bier auf ein äußerstes. Während ber Sohn bes Lords seines Baters eben angelobte Braut verführt und mit ihr zu Bette geht, erhängt fich ein britter Liebhaber ber Dame auf ber Buhne vor ihrem Fenfter und ba ber Bage, bas in ihn verliebte Madden, mordio fcreit, kommen die Liebenden im Bembe beraus auf die Strafe, schneiden ben Gebenkten ab. der fie dafür gewaltig ausschilt u. f. w.

# Sechster Band.

26. (1611). The roaring girl, or Moll cut-purse, von Midsteton und Decker. Gedruckt 1611.

Dieses Stück ist nicht wild abenteuerlich, sondern methodisch angelegt, etwas im Styl der Jonsonschen Schule. Sein Hauptversbienst ist, das Londner Treiben nach dem Leben zu schilbern. Die Scenen des Marktes und der Bürgerfrauen sind gewiß nicht ohne Berdienst, an Zoten sehlt es freilich auch nicht. Der Haupteffect liegt aber darin, daß eine stadtkundige Londner Grisctte in dem Stücke aufgeführt wird, theils in Frauen: theils in Mannskleidern

(so ist sie auf dem Holzschnitt des Titels abgebildet); sie mußte durch einen Knaben gespielt werden, da es damals keine Schauspiesterin gab; der plastische Effect und die Nachahmung des Urbilds war der Hauptspaß des Stücks. Dieser Character spielt nun als ein Weib aus dem Bolt eine intricante aber gleichwohl ehrbare Rolle; nur ist die Haupthandlung undramatisch und schwerfällig ansgelegt; das Stück bleibt die zur Catastrophe auf demselben Fleck. Gegen das Ende kommt ein Gauner, der etwas deutsch spricht, was mit holländischen black-letters gedruckt steht; der nämliche spricht nacher im Zigeuner Jargon oder der englischen Diebssprache; ein Lied darin wird sogar auf dem Theater frei übersett. Daß übrigens die Ausssührung des Ganzen ohne Fleiß gemacht ist, sieht man an den meist sehr schlecht scandierten langen Versen.

27. (1612.) The widows tears von George Chapman, ge-bruckt 1612.

hier haben wir wieder den gesetten und gelehrten Chapman, ber die bekannte Geschichte ber Matrone von Ephesus aus Betronius in ein Schauspiel in antifem Costum umbilbet. Er ift bamit noch weit unglücklicher gefahren als im vorigen Stud; benn er will jest doch dem shatspearischen Schauspiel nachkommen und zerschlägt fein abgeschmacktes Thema in zwei Handlungen, die gar nicht zufammenhängen. Im ersten Theil wird eine Witwe durch grobe Budringlichkeit gefreit und gewonnen, wo er offenbar Shakspeare's Taming bor Augen hat, aber bas Motiv auf die gemeinste Sinnlichkeit fundiert. Dif bangt nun durch eine Art Wette gusammen mit der zweiten Balfte, wo der Bruder jenes Freiers an feiner Giferfucht zu Schanden wird, weil er mit der eignen Frau die Rolle bes gemorbeten Gemahls und des verführenden Solbaten fpielt. Der Schluß foll fich in humor auflosen, was am schlimmften gerathen ift; die Nachäfferei der shafspearischen Diczion wird bier ekelhaft. Man kann in der That ein Drama nicht geschmackloser aussimmen als hier geschehen ift und es ist entsehlich, daß auch biefes ju Shatspeare's Lebzeiten möglich war und gedruckt werden konnte.

28. (1603.) The white devil, or Vittoria Corombona von John Webster, gedruckt 1612 und öfter. Webster schrieb ein halb Dupend Schauspiele, die meisten später, bis zum Jahr 1661.

Da der erste Theil des Tifels nicht weiter erklärt wird, so wird er als ein Epitheton der Heldin zu verstehen sein.

Der Dichter sagt in der Vorrede, er habe lange an dem Stuck gearbeitet und das geht aus dem Werk hervor; er ift von Shakspeare angereat. läkt aber nicht die wilde Bhantasie walten, sondern schreibt mit Anstrengung. Reiner bat vielleicht die shatspearische Diczion teuschender nachgemacht, ihren oft abgebrochenen Bedantengang: ja er hat bazu bas gefährlichste Borbild, den Hamlet gewählt; aber bei aller Fassung im Detail ist die dramatische Anordnung bochst thöricht; nirgends springt ein Totaleffect beraus; die Succeffion ber Greigniffe ift null, alles incobarent und zufällig aneinan= der gebunden. Die Grundlage soll das italienische Leben mit allen volksthümlichen Schauervorstellungen seines Inhalts sein. lauter und Ehbruch und Bergiftung; dig Talent erinnert scharf an Victor Sugo in dessen italienischen Tragodien. Gin sittlicher Gebalt fehlt dem Wert absolut; es soll nur das Laster in seiner Verföhnungslosigteit dargestellt werden. So haben wir denn ein neues Beispiel, daß Shatspeare's Form ohne seine Seele bochftens unterbaltende Mikgeburten bervorbringt.

Merkwürdig ist, wie dieser Dichter in der Borrede von seinen Zeitgenossen spricht: Er bewundert den erhabenen Chapman, den verständigen Jonson und die trefslichen Beaumont und Fletcher, schließlich, ohne Beleidigung zulezt genannt (das folgende kann ich nicht übersehen) the right happy and copious industry of M. Shakespeare, M. Decker and M. Heywood, indem ich wünsche, was ich schreibe, möchte von ihrer Erleuchtung (light) gelesen werden, denn ihre Werke, wenn das meine im Stillen bleibt, non norunt haec monumenta mori (Marzial).

Das Stück gehört immer zu ben merkwürdigsten der Sammlung.

29. (1612.) The hog has lost his pearl, von Robert Tailor, ber sonst unbekannt. Gedruckt 1614, aufgeführt von Londner "prentices", nicht von den eigenklichen Schauspielern.

Diß Stüd hat wenig Zusammenhang mit der englischen Bühne, man müßte es denn an Shakspeare's Two gentlemen anschließen. Es ist leichte, sübliche Stegreiscomödie, wie bei den Italienern, seiner Anlage nach; zum Theil mährchenhaft; nur die doppelte Handlung ist englisch geblieben; die Theile fallen aber ziemlich auseinander. Die leichten Motive sind oft zierlich benutt, manchmal wie Göthe's bramatische Kleinigkeiten; nur für das englische Publicum ist zu wenig Energie und Leidenschaft da. Der Titel ist ganz sonderbar unpassend; einige hielten ihn nach alter Nachricht für eine politische Satire und er bedeute, die Stadt London habe ihren vortrefslichen Lord Mayor, Sir John Swinnerton verloren.

30. (1599.) The four prentices of London, with the conquest of Jerusalem. Bon Thomas Heywood, aufgeführt nach ber Borrebe um 1600, gebruckt 1615 und wieder 1632.

Gemeines Ritterspectatelstück auf das allerniederste Publicum berechnet; von einem dramatischen Interesse kann keine Rede sein. Ich möchte vermuthen, es sei eigentlich für ein Marionettentheater geschrieben; wenn die Engländer meinen, es liege eine Persissage zu Grund, so ist das zum Lachen; wenn es aber wirklich von dem sonst tüchtigen Heywood ist, so kann es wohl nur eine Knabenarbeit sein, die er als Curiosität später drucken ließ.

#### Siebenter Band.

31. (1598). Green's Tu quoque, or the city gallant, von John Cook, der unbekannt. Gedruckt 1614 und noch einmal wahrs scheinlich früher.

Der erste Titel ist vom Publicum gegeben, weil der Schauspieler Thomas Green in der Rolle des Clown mit dem Stichwort tu quoque ercellierte. Green war Shakspeare's Landsmann und ging mit ihm auf's Theater; er ist in der Rolle des Stückes im Titel-holzschnitt abgebildet. Der zweite Titel ist der ursprüngliche; der Dichter setzte sich vor, den socialen Ton des Londner Bürgers zu zeichnen, und er hat dieses mimische Talent, dagegen kein dramatisches; es kommt nirgends zu einer consequenten, motivierten Handzlung; nur der Schluß hat einige dramatische Spannung durch eine übereilte Freierei, die ebenso in Nr. 27 vorkam; so kann das Ganze eine tiese Wirkung nicht zurücklassen; es geht alles vorüber wie Schattenspiel.

32. (1613.) Albumazar von Comkins. Gespielt vor dem

Rönig von den Studenten zu Cambridge 1614, gedruckt 1615 und wieder 1634.

Feine Arbeit eines Gelehrten. Das Hauptmotiv, der durch einen Betrüger nachgeäffte Berlorengeglaubte kommt selbst wieder, ist aus drei plautinischen Stücken abstrahiert, Trinummus, Mostellaria und Amphitruo; noch aus andern Stücken Reminiscenzen. Diese Nachahmung ist aber sein versteckt und motiviert durch eine der italienischen Farse nachgemachte Mystificazion eines Astrologen; die Intrike mit viel Verstand geführt und die Ausführung durchaus berechnet. Aber das Ganze bleibt zusehr ein Verstandeswert, ähnlich Lessing's Lustspielen, die warme Imaginazion und freie Fülle engelischer Dichtung ist nicht darin. So bleibt es eine merkwürdige Ersscheinung, aber ohne Consequenz für die englische Bühne.

33. (1602.) A Woman kill'd with kindness von Thomas Heywood, erwähnt seit 1603, in dritter Ausgabe gedruckt 1617.

Henwood ist einer der bedeutendsten Zeitgenossen Shakspeare's, aber jünger als er, seine litterarische Thätigkeit fällt ganz ins siebzzehnte Jahrhundert (Drucke von 1601 bis 1657). Er studierte in Cambridge, wurde Schauspieler und Vielschreiber, und soll, neben andern Werken, 220 Schauspiele geschrieben haben, wovon 26 gesbruckt sind.

Obiges Stück ist zunächst wichtig als Sittenschilderung des englischen Landadellebens. Es giebt eine sehr scharf gezeichnete Anschauung der germanischen Ansicht über den Sehruch, der der romanischen streng entgegensteht. Dabei darf man weder die psychologische Feinheit noch die poetische Energie der shakspearischen Darstellung erwarten. Die Figur des Verführers und auch der verführten Frau sind nur oberstächlich gezeichnet; es ist dem Dichter nur um den Character des Shmanns zu thun; dieser voller Liebe und Bertrauen zur Frau, fällt ohne Schwanken das Urtheil über sie nach der Entdedung; der Ehbruch ist ihm ein absolut Unverzeiliches; aber er will keine persönliche Rache; die Frau wird nur vom Hause entsernt und das Bewußtsein ihrer Schuld tödtet sie. Hier könnte man den Arzwohn haben, das Stück sei in einer absichtlichen Animosität gegen den grausamen Othello geschrieben, wenn dieser nicht nach den englischen Eritikern um mehrere Jahre später entstanden

wäre. Das Stück spielt übrigens Jahre lang, benn es beginnt mit ber Hochzeit des Paares und am Schluß sind schon mehrere Kinder da. Da das Ganze nach des Dichters Auffassung nichts andres als ein moralisches Rührstück werden konnte, so hat derselbe nach englischer Weise eine Gegenhandlung eingeschoben, welche durch den Contrast den Stoff erheitern soll. Hier wird ein wilder Liebhaber durch eine edle Schönheit gefesselt und bekehrt. Ich bemerke noch, daß mir der Titel des Stücks unglücklich gewählt scheint, denn er läßt etwas ganz andres vermuthen.

34. (1620.) A match at midnight, von William Roley. Gedruckt 1633 (wir find jest weit über Shakspeare's Zeit hinaus). Der Dichter schrieb noch einige Stücke.

Dieser Dichter scheint den socialen Ton der schlechtesten Londner Gesellschaft wohl studierf zu haben; auch hat er das Talent, seinen witigen Dialog in epigrammatische Spiten zu schärfen. Aber Phantasie, plastische Kraft sehlt ihm ganz, eine Handlung plastisch und consequent vorzubereiten und zu motivieren versteht er gar nicht; es ist alles momentan zerrissen und zerfahren und so eine schlechte Waare. Das Theater ist schon im offenen Sinken. In der Caricatur des Wallisers wird uns wenigstens so viel klar, daß wir es in dieser Sprachverderbniß mit keinem Indogermanen zu thun haben; er spricht englisch wie ein Ungar das Deutsche.

35. (1602.) Fuimus Troes; the true Trojans. Gedruckt 1633. Bon ben Orforder Studenten ausgeführt, ohne Beiberrolle.

Die britische Urgeschichte nach Casar und Gotfrid von Monmouth, mit Druidenchören, einer in niederschottischer Volkssprache. Die Aussührung ist volksommen kindisch und kein Ansatz zu einem dramatischen Berktändniß. Daß man in dieser Zeit so etwas in England ertrug und es drucken konnte, beweist, daß in diesem Lande auch nach der glänzendsten Productivitätsperiode kein Ansatz von Critik Platz griff.

# Achter Band.

36. (1590.) The wounds of civil war — Marius and Sylla. Bon Thomas Lodge. Gebruckt 1594.

Unsre Sammlung führt uns zurück in Shakspeare's erste Dichtpes Rapp, engl. Schauspiel.

riobe und zu seinem altern Zeitgenossen Thomas Lodge, welchem er den Stoff zu seinem As you like it verdankt. Römische Tragödie nach Plutarch. Biel Bombast und Declamazion, viele Unschickseiten, überhaupt kein gutes Schauspiel (der Mörder vor Marius, der als Gallier angegeben wird, spricht halb französisch), aber doch kann es die Borliebe für die römische Historie auf dem aufblühenden. Theater begünstigt und somit auch auf Shakspeare's römische Historien Einssus gehabt haben.

37. (1619.) The heir, von Thomas May. Gespielt 1620, gebruckt 1633.

Wir treten jezt in ein neues Stadium; ein Dichter, ber in den Eindrücken der shakspearischen Poesie herangewachsen ist, woraus unwillkürliche Reminiscenzen entstehen. Er hat aber in diesem Stück Shakspeare auch absichtlich nachgeahmt, namentlich Romeo, Measure for measure und die Caricaturen aus Much ado about nothing. Der Dichter hat ein leichtes Talent und wie die meisten Engländer dramatische Beweglichkeit, aber keine psychologische Tiefe.

38. (1589.) Friar Bacon von Robert Green. Gespielt 1591, gedruckt 1594 und noch dreimal.

Robert Green ist wieder ein Zeitgenosse und Vorläuser Shaksspeare's auf der Bühne; dieser verdankt ihm den Stoff zum Winztermährchen. Bacon ist der Zauberer Faust der deutschen Bolkssage auf der Universität Oxford, mit dem englischen Königthum und ritzterlichen Clementen combiniert; die schöne Bäurin Margaretha könnte auch an die Faustsage erinnern. Es ist ein im Ganzen idpilisch zehaltener Roman, der an's Wintermährchen erinnert, die Ausfühzung darum eher romanhaft als scharf dramatisch. Der Zauberspiezgel, welcher eine Hauptrolle spielt, sindet sich ebenso in Calderon's Conde Lucanor.

39. (1589.) The jew of Malta, von Christopher Marslow. Aufgeführt 1591, gedruckt 1633.

Marlow hat mehr brastische Kraft als Lodge und mag auch näher auf Shakspeare gewirkt haben. Er hat in der dramatischen Bewegung villeicht unter allen Engländern am meisten Aehnlichkeit mit Lope de Bega. Aber hier sinkt er doch zum Marionettenstyl herunter. Manche Scenen sind gut, aber das ganze hat schlechters

bings keinen ethischen Sinn. Schon der Prolog Machiavel, welcher Politik als Hauptthema ankündigt, soll damit bloße Persidie andeuten. Der Jude ist der absolute Egoist, der sich bald an die Tochter, dann an einen Sclaven hängt, aber auch diese ohne weiteres preis giebt und so immer auf die Abstraczion seines Geldes zurücksommt. Es steckt darin ein Haß ausst reiche Judenthum, der ohne Zweisel in England populär war. Marlow starb 1593 und Shakspeare schrieb seinen Shylock mehrere Jahre später, aber der Grundton des Stückes möchte doch auf dem Marlowischen sundieren; der Eigennut des Hauptcharacters ist beibehalten, aber freilich ihm eine ganz andre sittliche Welt als Basis unterstellt, so daß die Leidenschaft des Juden. als eine Art Wahnsinn erscheinen mußte, was sie übrigens auch bei Marlow in allem Ernste ist.

40. (1635.) The wits; comedy. Bon William Davenant, der geboren 1605. Gedruckt 1636.

Bier haben wir einen Dichter bes flebzehnten Sahrhunderts. der die englische Revoluzion durchmachte und nachher einer der Hauptgrunder des neuenglischen Theaters wurde. Wir haben es aber bier mit einem Jugendwerke zu thun, wo er noch auf der alten shakspearischen Bühne steht. In der That macht er aber auf ihr Epoche und führt es aus seiner ersten Ratur binaus. The wits beift bas Stud und zwei Brüder sind als Wisbolde bezeichnet. In Wahrheit ift aber nur der Dichter der Withold, deffen Dicgion durchaus auf witige Gleichniffe und Anspielungen gestellt ift. Er ist burchaus tein bramatischer Dichter, benn seine Figuren werden nicht vor uns lebendig; fie sprechen alle diefelbe preciose Sprache bes Dichters und unterscheiden sich nicht von einander. Die Sandlung wird barum nie plaftisch und ift nirgends von bramatischer Energie, fie giebt blog ben Faben, daß die Leute ihre Wisworte anbringen. Soweit ist das englische Theater gewissermaßen dem frangösischen angenähert, wenn nicht die Sprache felbst auf berben Realismus ansginge, wesbalb sie schwer verständlich ist.

#### Neunter Band.

41. (1592.) Summer's last will and testament, non Thos mas Rash. Sebrudt 1600.

Ein Show oder Schaustellung, eine Morality, aufgeführt in Orford vor der Königin, wahrscheinlich von den Studenten. Nash ist ein Altersgenosse Shakspeare's; hier haben wir aber die alte Morality, wie es scheint als Gegensatz gegen die weltliche Bühne; es sind leere Discurse der Jahreszeiten mit abgeschmackten Digressionen über Gelehrsamkeit und mit vielen lateinischen Versen. Es ist keine Spur von dramatischem Geist da und überhaupt geistlos.

42. (1636.) Microcosmus, a moral mask, von Thomas Nabbes. Gedruck 1637.

Eine noch abstractere Allegorie. Diß Stück könnte gar wohl die freie Uebersetung eines spanischen Auto sacramental sein, denn die Manier ist vollkommen dieselbe. Der Mensch, die Sinne u. s. w.

- The muses looking glass. Gebruckt 1638. **43**. (1633.)Bon Thomas Randolph, einem junggestorbenen Schüler Ben Jonsons, also, wie sich benten lagt, didactischer Tendenz. Der Rampf ber Buritaner mit dem Theater tritt deutlich hervor. Ein Buritaner und eine Puritanerin ftreiten mit einem Schauspieler über die Unschicklichkeit der Bubne und dieser will ihnen in Broben beweisen, daß die Schaubühne einen moralischen Zweck babe. Es werden nun eine Menge allegorischer Figuren eingeführt, und zwar nach aristotelischer Theorie je eine Tugend mit zwei entgegengesetzten Laftern, welche fich zanken. So ist das ganze natürlich eine frostig allegorische Berhandlung und von einem dramatischen Interesse tann keine Rede fein. Der junge Dichter liebt auf Aristophanes zu verweisen, den er einigermaßen nachahmt.
- 44. (1630.) The city match, a comedy, von Jasper Manne, gedruckt 1630 und später noch zweimal.

Hier haben wir wieder einen Mann, der die englische Revoluzion durchgemacht hat und als Royalist seiner Pfarrei entset wurde; es ist aber eine Jugendarbeit; er hat nur zwei Stücke geschrieben. Das Stück hat leichte Bewegung und viel Handlung; es erinnert manchmal an den Ton in den Merry Wives, nur nicht an dessen scharakteristik. Die Scene, wo sie einen Betrunkenen als Bundersisch für Geld sehen lassen, ist lebenswahr und drollig. Doch ist im Ganzen kein energisches Dichtertalent zu erkennen und der Mann verhielt sich später wieder ruhig auf seiner Pfarrei; auffakend

ist für den Pfarrer, daß das Stück viel obsesones hat und er es doch vor den Majestäten und vor'm Publicum noch in späterer Zeit spielen und drucken ließ.

45. (1639.) The queen of Arragon, a tragicomedy, gestruct 1640.

William Habington ist das Gegenstück zum vorigen Dichter, adlia, catholisch, in Frankreich bei den Jesuiten erzogen, in der Resvoluzion Republicaner. Er schrieß nur diß eine Schauspiel. Bilsleicht ist diß das erste Beispiel, daß ein Engländer das spanische Schauspiel auf die englische Bühne verpstanzte. Hier haben wir sämmtliche Maschinerieen der Calderonischen Comödie, dreisach sich kreuzende Liebe mit Duell und großmüthiger Entsagung des Königs. Hätte ich nicht Calderon durchgelesen, so würde ich bestimmt sagen, es sei eine freie Uebersetzung; merkwürdig ist aber, daß dieser spanische Dichter, jezt kaum vierzig alt, im Ausland, wenigstens im catholischen, schon so bekannt und bewundert war.

### Behnter Band.

46. (1635.) The antiquary, von Shakerlen Marmion. Ges brudt 1641. Der Dichter schrieb nur brei Stude.

Hier ist der Ton des shatspearischen Lustspiels im venezianischen Costum gut aufrecht erhalten und von vorn herein unterhaltend; aber man fühlt bald, daß der Dichter nicht die dramatische Kraft hat, die Handlung zu verwickeln; alle Theile sallen aus einander; der Alterthümler, nach welchem das Stück benannt ist, ist ein äusgerliches Beiwert und das Werk wird gegen die Catastrophe immer lahmer und matter. Nur als bewußte Nachahmung ist es von einisgem Interesse.

47. (1639.) The goblins, a comedy. Bon John Sudling. Gebruck 1646.

John Suckling, ein frühreises Talent, geboren 1613, ablig, Abenteurer, diente unter Gustav Adolf in Deutschland; später stellte er seinem König hundert Reiter gegen Schottland, starb aber jung.

Das Stück ist eine Jugendarbeit; Phantasieen aus dem Kriegs= leben, costumlos. Gine Bande Räuber im Wald, in Höhlen als Diebe verkleidet, erinnert bald an Robin Hood bald an Karl Moor; ber Held, ein sich unbekannter Fürst, geräth in die Bande und sieht ein schönes Mädchen, das er nach der Enthüllung heirathet. Das ganze eine Fieberphantasie; so gestaltlos, so voll Handlung, daß es ein Marionettenspiel oder höchstens ein Ballet wird; die Leute haben gar keine Zeit eine Resterion sich klar zu machen und die Berse sind so holprig, daß man sie fast besser als Prosa liest. Ein La-lent zur Gestaltung hat dieser Abenteurer nicht, er spricht von Shakspeare und Fletcher als denen, die seine Phantasie in diese Reminissenzen entzünden.

48. (1640.) The ordinary, a comedy, von William Cart-wright. Gebruckt 1651.

Cartwright war ein Philolog und späterer berühmter Ranzelredner; er schrieb vier Schauspiele. Das Stück ist wieder eine lebenswahre Schilderung des Londner Kneipen- und Club : Lebens und
von Ben Jonson hoch belobt. Die Sprache des gemeinen Berkehrs
in holprige Berse gebracht, aber eine gewisse Fülle der Darstellung
in den Rodomontaden und geringen Betrügereien, die die schwache
Handlung des Stücks ausmachen. Idealisch ist gar nichts daran
und wir müssen uns wieder wundern, daß ein berühmter Kanzelredner zuweilen so schwache Chaucer's spricht. Die Figur des alten Antiquarius,
welcher die Sprache Chaucer's spricht, wäre individuell genug, wenn
das Chaucerisch ein wenig correcter wäre.

49. (1641.) A jovial crew, or the merry beggars, von Richard Brome, gespielt 1641, gebruckt 1652.

Brome war Bedienter bei Ben Jonson und kann so für seinen nächsten Schüler gelten; er schrieb 15 Stücke. Diß Stück hat einen großen Borzug vor vielen gleichzeitigen, indem es ein specificum des Bolkslebens zur Darstellung bringt und so historisch interessant ist, nämlich das englische Zigeuner: oder vielmehr einheimische Landstreicher: und Freibeuterwesen, wie es in Robin Hood seinen volksthümlichen Typus gefunden hat, hier aber noch im siedzehnten Jahrzhundert als lebendig sich darstellt. Es sehlt dem Stück nur an Einzheit. Der Held ist eigentlich Springlove, der einem Lord als Berzwalter treu dient, aber bei den Frühlingsstimmen der Bögel, die hinter der Scene erklingen, dem Zigeunertrieb nicht widerstehen kann; dieses Individuum ist unächter Sohn des Lords und spielt gewisser:

maßen eine umgekehrte Preciosa-Rolle; allein der Character ist wenig ausgeführt und mehr Raum nehmen die beiden Töchter des Lords ein, welche, ohne bestimmtes Motiv, ebenfalls durchgehen und dem Zigernerleben nachlausen, man vermuthet zuerst, dem Zigeuner selbst; aber sie nehmen ihre Liebhaber mit, und jener besommt eine andre Liebhaberin, die kurz zuvor zwei andern Liebhabern durchgegangen. Die leztern Acte schilbern den englischen Landadel mit Humor aber in etwas manierierter Breite; der Schluß ist nicht recht dramatisch. Das Ganze hat viel scenische Bewegung; da aber keine consequente Leidenschaft da ist, so sehlt das Pathos und die Idea-lität. Die Bettlerscenen mit den Jargon-Liedern sind aber immershin individuell und bühnenwirtsam, für uns freilich zum Theil sehr indecent. Der Stoss ist und von Burns, the jolly beggars ein?

50. (1645.) The old couple, a comedy, von Thomas May. (Derfelbe wie No. 37.)

Vor der Revoluzion geschrieben aber wahrscheinlich nie gesplest; nach des Versassers Tod gedruckt 1658. Man glaubt zuerst, eine Art spanischen Schauspiels sei beabsichtigt, ein im Duell getödteter u. s. w., dann kommen einige Caricaturen des häßlichsten Geizes, worunter das alte Liebespaar, das nebenher dem Stück den Namen giebt. Man wird inzwischen bald entteuscht, denn es stellt sich heraus, daß der Poet einzig eine moralische Leczion beabsichtigt; die Geizigen werden ohne irgend ein gründliches Motiv auf einmal reumüthig und tugendhaft und aus dem Ganzen bleibt nichts zurück, als die Ueberzeugurg, daß pure moralische Werke schlechterdings keine Poesse zu producieren im Stande sind.

# Elfter Band.

51. (1590.) The famous chronicle of king Edward the first u. j. w. von George Peel.

٤

Hier haben wir aller Bahrscheinlichkeit nach das älteste Parabigma der englischen Historienschauspiele mit nazionalem Chronikengehalt. George Peel soll um 1573 als Student die Universität Oxford bezogen haben, also zu einer Zeit, wo Marsow und Shakspeare (geboren 1562 und 64) kaum der Kindheit entwachsen waren. 1584 wurde eine Pastorale von Peel, das Urtheil des Paris, vor der Königin durch die Kinder der Capelle aufgeführt und gedruckt. Das historische Schauspiel von Edward I. soll vor 1590 geschriesben sein, von 1593 der erste Druck, 1595 wird es aufgeführt, 1599 der zweite Druck. Zwei andere Stücke des Dichters später gedruckt, von einem vierten Nachrichten.

Dig Stück, das wie es scheint eine Zeit lang beliebtes Bolksftud war, hat noch viel ungeschicktes; die Scenerie, der rasche Wechfel der Scenen oft marionettenhaft, aber der Beift des hiftorischen Drama ift boch barin. Das wichtigste ift, daß ber Dichter bie Chronik von Holinsbed zuerst als Quelle benutt; die Data sind zwischen 1274 und 1296; in dieser Richtung folgte ihm Marlow mit seinem Edward II., und endlich, jur Zeit als Marlow ermor= bet wurde, Shatspeare's historische Schauspiele. Die Introduczion bes Studes, Edwards Rudfehr aus Palastina, ift großartig ergreifend; bann die wälischen Rebellen geben ein idpllisches Interesse; die schottischen find weniger individuell gezeichnet; der Character der Königin Elinor, einer Spanierin, ift mit Fleiß ausgeführt, anziehen= ber aber als bewußter Gegensat das germanische Element in der haushaltung bes Ronigs; die Konigin mußte aber im Sinne ber Bolkstradizion behandelt werden; ihr Verfinken im Boden und Wieberaufstehen an einer andern Stelle ift völlig mahrchenhaft und verherrlicht die Localfage von Charing-Croft; die Beichte der Königin vor dem König als Briefter führt zu einem recht tragischen Schluk. Leider haben wir dig Stud in 'der allerelendeften Geftalt; es find Scenen und Berfe oft finnlos burch einander geworfen und nur theil= weise durch die Editoren etwas in Ordnung gebracht worden. alle bem bleibt big Stud villeicht das wichtigfte ber ganzen Sammlung, um den Gang des englischen Drama damit begründen und baraus versteben zu konnen.

52. (1600.) The mayor of Quinborough, von Thomas Middleton, s. oben Nr. 24. Middleton soll um 1600 zu schreiben begonnen haben; diß Stück wurde aber erst 1661 gedruckt. Maslone setzt est noch früher, in die Zeit von Shakspeare's Pericles, weil ein ähnlicher epischer Chorus in beiden vorkommt. Die Kunst ist allerdinds noch ziemlich in der Kindheit, wenn nicht die nachläs

sige Manier dieses Dichters die Schuld trägt. Es sind die bekannten Fabeln über Hengist und Horsa aus den Chroniten, wie es scheint mit Kentischen Localsagen gemischt. Den christlichen Römern, wie die Britten heißen, stehen die Antömmlinge als heidnische Sachelen gegenüber; gegenseitige Ehebrüche und Berräthereien. Dazwisschen ist der Mayor von Quinborough eine modern comische Figur; er läßt wandernde Schauspieler bei sich auftreten und unterbricht thöricht die Ilusion, was an spätere Comit erinnert. Die einzelnen Scenen sind nicht ohne Leben, aber das ganze ist ein Gallimattia von Historie und Bufsonnerie, tragischen und burlesten Motiven, keine Spur eines Zusammenhaltes.

53. (1592.) Grim, the collier of Croydon, ohne Autor nud Jahredzahl gebrudt, scheint noch bem sechzehnten Jahrhundert anzugehören.

Es ist die bekannte Fabel von Belphegor bei Machiavel und andern Italienern und Franzosen. Die Ausführung ist leicht und unterhaltend im Styl der italienischen Novelle, doch ist der englische heilige Dunstan, Abt von Glassenbury, etwas gewaltsam und kunstlos hereingezogen und die comischen Scenen sind ganz im ältern englischen Genre, der Köhler Grim von Croydon kommt ebenso als die comische Person in dem Stück Damon und Pythias (oben Nr. 4.) vor und dis Stück scheint also im Publicum als noch bekannt vorzausgesetzt, was einen Anhaltspunkt böte. Das ganze macht übrizgens psychologisch und dramatisch keinen tiesern Essect.

54. (1624.) The city night cap, von Robert Davenport; schrieb schon 1625, doch ist diß Stück erst 1661 gedruckt.

Der Dichter ist ein nicht ungewandter Schüler der shakspearischen Kunst. Im venezianischen Costüm italienischer Rovellenstoff in Boccaccio's Genre, Reminiscenzen aus Othello und dem Kaufmann, dann aber auch viel Unanständiges, für die Bühne Unmögsliches, ja die Indecenz geht hier villeicht am weitesten; es ist kaum noch durch die Bühnenanweisung mastiert, daß der Coitus eigentlich auf der Bühne vor sich gehen muß. Die lezten Acte schleppend; dem Ganzen sehlt ein wahrhaft sittlicher Boden; es ist sinnlich manieriert und erinnert uns an Victor Hugo.

55. (1636.) The parsons wedding, a comedy, von Thomas Rillegrew.

Man spielte in England in geschloffenen Hofraumen, so bag brei Seiten des Baufes und seine Fenfter die Gallerien bilbeten, bas Barterre, ber Bof, war unter freiem himmel; auf ber hintern Seite war die Bubne, vom Tageslicht beleuchtet, nicht vom Kerzenlicht. Man spielte in Madrid Sommers von drei Uhr, Winters von zwei Uhr an; so auch in London des Nachmittags, nicht spät Abends. Die Bühne hatte durchaus keine Decorazionen, aber in beiden Lanbern eine doppelte Grundfläche, bas beift ber hintre Theil ber Buhne war erhöht und die Schauspieler konnten dort als im Innern des Haufes oder mas man fonft barunter versteben wollte gedacht mer= ben; fie fprachen bann gleichsam jum Fenfter beraus auf bie Strafe. Es tann also nach unserer Beise tein Souffleur vorn an der Bubne gewesen sein; er ftand wahrscheinlich seitwerts in der Coulisse und für die obere Bühne villeicht ein zweiter, insofern man überhaupt einen bedurfte. Die Costume entfernten sich nur in einzelnen Bieraten von ber gemeinen Eracht und waren für alle Localitäten ber Scene dieselben. Die Weiberrollen wurden in England durch Rnaben gespielt, beren Stimme noch ungebrochen mar, villeicht auch durch Junglinge mit feinen Tenorstimmen; in Spanien find wenigstens sicher seit Lope de Bega wirkliche Weiber auf der Bühne. Das spanische Theater ging nach und nach aus der Volksbühne in ein Hoftheater über, da man namentlich auch auf den königlichen Landschlöffern spielte; so wurden denn zu Calberon's Zeiten auch die Decorazionen und Maschinerieen nebst ber Orchestermusit eingeführt. Das Auto sacramental bagegen, bas in Madrid, einige Wochen vor und nach Frohnleichnam, wo die gewöhnlichen Theater geschlof fen waren, in besonders bafür bergerichteten Buden (nicht in den Rirchen) aufgeführt wurde, blieb so unter näherer Aufsicht der geist-In England wurde wie gefagt der Uebergang lichen Behörden. ber Bolksbuhne in das Hoftheater durch die Sturme ber Revoluzion berbeigeführt.

Man hatte also mit dem alten Institut gebrochen und suchte jezt nach einer ganz neuen Grundlage. Die äußern Bedingungen wurden der Opernbühne entnommen, man spielte jezt wohl bei Kerzenlicht in architectonisch decorierten Räumen, mit Decorazionen und Maschinen, mit Instrumentalmusit und jedenfalls auch bald mit

Schausvielerinnen, turzum in den Bedingungen ber italienisch-frangöfischen Buhne. Das alles ließ fich vom hof aus machen, es koftete blog Geld; dramatische Dichter konnte man aber damit nicht aus dem Boden fampfen. Run ift mertwurdig, daß man fich, mabrend das einheimische Theater in seiner Literatur an Fulle erstickte, an Spanien wenden mufte, um ein monarchisches Theater zu betommen; dazu war Calberon ber gang paffende Meifter. Den englis schen Sitten konnte diese Bubne im gangen nicht ausagen, aber dem Hof pakte es so. Diefe Entlehnung ging von zwei catholischen Dichtern aus; der eine, Samuel Tuke, war Cavallerie-Oberst und trieb die Poesie wohl als Dilettant; er bearbeitete nun, wie er es selbst in seiner Borrede fagt, eines der 32 calderonischen Conversazionsftude funfactig in englischen Jamben. Er fagt ferner, fein Ronig felbst habe ihm biefen Stoff anempfohlen, bem er gehorchen Da ich ben ganzen Calberon nicht zur Hand habe, kann ich nicht fagen, welches Stud es ift; es wird fich aber leicht ausfinden Die Bearbeitung ift frei und auch im Bers bilettantenhaft: die Decorazionen werden genau angegeben, was im Original bekanntlich nicht geschieht.

57. (1665.) Elvira, or the worst not always true, a comedy. Gebrudt 1667.

Der zweite dieser Bearbeiter ist Georg Digby, Graf von Bristol, ebenfalls catholisch, in der Revoluzion ein unstäter Parteigänger und auch Soldat. Es wird erzählt, er habe zwei spanische Stücke fürs Theater geschrieben, welche nach den ausbehaltenen Titeln zu Calderon's Stücken Mejor está que estada und Peor está que estada stimmen. Sie sind nicht erhalten; hier haben wir dagegen ein drittes calderonisches Stück, dessen zweiter Titel wörtlich aus dem spanischen No siempre lo peor es cierto überset ist. Die Sprache und der Bers sind wie im vorigen dilettantisch und nachlässig; die Decorazions-Wechsel werden pedantisch genau angegeben und unzähligemal gebraucht; es ist als sollte der ganze Theatergenuß jezt auf Culissendwegung gegründet werden. Wenn man das Stück mit dem Original vergleicht, sieht man bald, daß dieser wie der vorige Dicheter der Ausgabe insofern nicht gewachsen waren, als Calderon sür germanische Zubörer aus seinem estilo culto nothwendig verkürzt

und zusammengezogen werden müßte, diese Herrn ihn aber zu germanisieren glaubten, indem sie ihn, was freilich leichter war, in endloser Breite erweiterten und verwässerten. Die Stücke sind darum viel zu lang und die Originale in Wahrheit nicht erreicht. Dieses erotische Vergnügen des Hoses konnte auf die englische Nazion keinen bleibenden Eindruck machen.

58. (1616.) The widow, a comedy, von Jonson, Fletcher und Middleton. Gebruckt 1652.

Ein Stück ber nüchternen Jonsonschen Schule, Naturbeobachtung im Einzelnen ohne Zusammenhang der Theile, ohne irgend eine consequente Leidenschaft und darum ohne irgend ein dramatisches Interesse. Es ist sast tragisch, wenn man bedenkt, daß diß Stück im Todesjahr Shakspeare's geschrieben sein soll und noch viel später gedruckt ist und gleichwohl eine Manier zeigt, die so tief unter ihm steht, daß es nur an die primitive Kunst des spanischen Lope de Rueda erinnert und unter den shakspearischen Stücken höchstens den Two gentlemen einigermaßen zu vergleichen ist; aber diß ist ein Meisterwerk gegen diese Gesellenarbeit gehalten.

59. (1522). The world and the childe. Sedruct 1522.

Eine Morality im Styl der Fastnachtsspiele, aber in sehr freien irregulären Rhythmen. Der Sprache nach muß das Gedicht wohl dem fünfzehnten Jahrhundert angehören, denn es steht der Sprache Chaucers noch sehr nah. Es ist dialogisch, von dramatischem Interesse fann keine Rede sein, und steht hier nur als das älteste Stück der ganzen Sammlung, ein curiosum.

60. (1563.) The tragical comedy of Apius and Virginia. Gebruckt 1575. Soll 1563 gespielt sein por ber Königin Elisabeth.

Noch ein curiosum. Ein Dichter, der die Alten kennt, sucht die alte Morality ins historische Schauspiel überzuleiten. Aber das lyrische Element ist ihm das wichtigste, es sind lauter Reimverse: in den Metren sucht er wohl ein Analogon griechischer Berse, doch eher des Terenz; die Hauptschemata sind amphybrachysch, als

 Trost, Lohn; von dramatischer Motivierung ist noch keine Spur; Birginius schlägt seiner Tochter den Kopf ab, nachdem sie gebeten, sich erst die Augen mit dem Schnupftuch verbinden zu dürsen; dann bringt der Bater den Kopf dem Appius u. s. w. Königin Elisabeth hat in der That unter ihrer Regierung das Drama von der Marioenette auswerts bis zur höchsten Höche der Poesie sich entwickeln sehen

#### Refultat.

Das altenglische Theater erhebt sich in der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts und erreicht seine Höhe mit dem Antritt des siebzehnten. Es stirbt in der Mitte dieses Jahrhunderts eines gewaltsamen Todes durch die politische Revoluzion des Landes. Seine Blüte reicht also kaum hundert Jahre.

Man kann nicht sagen, daß das englische Theater, so wenig wie das spanische, zu den frühsten in Europa geborte, wenigstens dann nicht, wenn man darunter überhaupt dialogisierte Boefie ver-Die Franzosen hatten ihr Theater des Mittelalters, das noch ber alten Sprache angehört, in ihren Mpsterien, geistlichen und auch weltlichen Inhalts, das aber mit dem Dialect ausstirbt; bas deutsche Fastnachtsspiel dagegen beginnt die neudeutsche Boesie und seine Blüte fällt in's fünfzehnte Jahrhundert. Es lebt noch im sechzehn= ten und ftirbt mit der Boesie überhaupt erst durch die Rämpse der Reformazion. Diese beiden Literaturen sind dialogisch und es hatte fich ein wirkliches Drama baraus entwickeln können, wären die Verhaltniffe gunftig gewesen; sie blühten aber ohne Folge. In Italien entstand statt des Schauspiels später die Oper; das spanische The ater beginnt in Bortugal mit bem Anfang bes fechzehnten Sahrhunderts und springt über Andalusien nach Castilien über, wo es nach kleinen Anfängen sich fast gleichzeitig mit der englischen Bühne aufs fruchtbarfte entfaltet. Etwas später geht von merkwürdig schwachen Anfängen das englische Theater mit Riesenschritten seinem Zenit entgegen und ftirbt nur gewaltsam. Das spanische entwickelte sich äußerlich unangefochten, blüht noch burch's ganze fiebzehnte Jahr= bundert und erst mit dem Eintritt des achtzehnten hat es sich überlebt und stirbt des natürlichen Todes der Erschöpfung. Es hat fast zweihundert Jahre gelebt.

Man fragt, welche Umftande haben dem englischen Theater au folder Sohe verholfen? Die natürlichste erste Antwort ift: die privilegierte gunftige geographische Lage des Landes durch feine Molierung, was zunächst den Handel, dadurch einen fich allgemein verbreitenden Wohlftand, endlich einen weitgreifenden gleichmäßigen Bildunasarad erzeugte. Man muß das Theater nicht vom höchsten möglichen Bildungsgrad eines Bolfes ableiten, ja die Poefie ober vielmehr die Runft überhaupt nicht. Man kann auch nicht fagen, daß die politische Freiheit der nächste Grund war; denn als die politische und bürgerliche Freiheit ihre feste Form fand, war das alte Theater begraben und bat fich feither nie wieder zur alten Bobe erhoben. Aber das muß man fagen, die nämliche Energie, welche das Bolk auf die Höhe der Dichtung geführt hat, hat es auch zur Entwicklung ber politischen Freiheit geleitet. Es find zwei Blüten Eines Stammes, deren Früchte geblieben find. Gin wesentliches Moment war allerdings die Centralisierung des Landes in einer Haupt= bas wirkte in Madrid und London gang gleichmäßig; die Provincialitäten rieben sich an einander ab und daraus resultierte ein Nazionalbewuftsein, das die nächste Quelle dieser Runft mar. baraus ist klar, warum Italien und Deutschland kein Nazionaltheater in diesem Sinne haben konnten. Warum hat aber das fich cen= tralifierende Frankreich auch kein solches? In Spanien und England ging das Theater von ganz volksthümlicher Grundlage aus und wurde in dieser indigenen Form nach und nach Hoftheater. Frankreich war das mittelalterliche Drama ohne Zweifel volksmäßig, es ftarb aber mit bem Dialect aus, und als nach schwachen rein auf gelehrtem Wege gemachten Versuchen Corneille fich ber Buhne bemachtigte, nahm man die ganze Form fertig aus Spanien herüber. Unglud diefer Buhne ift, daß fie von Saus aus hofbuhne war und nie mehr die völlig volksthumliche Basis rudwerts wieder gewinnen konnte, was überhaupt ein verkehrter Proces wäre. Das beutsche Fastnachtsspiel fußte noch auf dem gemeindeutschen Volksboden, durch die Reformazion wurde dieser untergraben; nun wurden zu einer dramatischen Boesie, wie in Frankreich, von Gelehrten isolierte Bersuche gemacht ohne realen Boben, und so bis auf Lessing; ba ergriff Shakspeare die deutsche Nazion und mit selbständigen Rräften

ausgerüftet wurde die Kunft, immerhin als eingeimpfte, auf deutschen Boden übertragen. Ronnte fie nicht wieder burchaus vollsthumlich werben, so ist sie durch Shatspeare wenigstens der Beschräntung burch antike Nachahmung entgangen, welche die ursprünglich spanische Bühne der Frangofen in Fesseln schlug. Wenn aber die Centralisa= · zion einer Sauptstadt immerhin ein Saupthebel des Theaters bleibt, so hat sie ein Moment in sich, welches, zweideutiger Natur, eben Diefen Zwecken zu bienen icheint. Es ift besonders in der Geschichte bes englischen Theaters in die Augen springend, daß in Folge des großen Wohlstandes und der burgerlich freien Rührigkeit eine unglaubliche Diffoluzion ber Sitten fich einstellte, und diese wird zumal in ber dramatischen Pocsie sich ihrer selbst bewußt, hebt mit die Buhne, wie die Bühne in der That zur moralischen Fäulniß wieder ihren förderlichsten Beitrag liefert. Diefe fittliche 3weideutigkeit ift auch bei Lope de Bega fehr scharf indiciert, doch nicht in dem Grade wie in der fhatspearischen Runft; bei Calderon faßte fie fich im kirchlichen Interesse in ein außerlich sittliches Maß zurud, bei Shatspeare's Reitgenoffen geht, und durch fein Beispiel unterftütt, Dieselbe in Die makloseste Unzüchtigkeit über, die die Kunst und den Staat an den Rand des Verderbens reift. Dabei ist wieder ein Moment nicht zu übersehen; bei Lope war es villeicht eine in ihrem Ursprung sehr zweideutige Fessel der Licenz, daß er Weiber auf der Bühne hatte: diß verhinderte die Frechheit auf die lezte Grenze des Anstands zu springen. Auf der altenglischen Bubne spielten Knaben die Weiberrollen und eben burch diese ursprünglich sittlich scheue Instituzion wurde die Darstellung zulegt in die maglogeste Indecenz getrieben. Aristophanes Boten find nur ein wilder subjectiver Uebermuth in ein= zelnen Ausbrüchen gegenüber ber durchgedrungenen Immoralität ber lezten altenglischen Theaterschule, obwohl die Berhältnisse auf beiben Seiten fich sehr abnlich seben. Wir Deutschen mogen uns beklagen, daß ber Mangel einer politischen Ginheit uns die reine Blüte dieser Runft verkummert hat, aber, die Runft mit den genannten Gebrechen behaftet, wird man doch anstehen, den Wunsch einer Nazionalbühne mit foldem Unrath erkaufen zu mögen. Unfre Bestimmung mar eine andre. Ich hörte einmal in meiner Jugend von Tieck das harte Wort aussprechen: Wir brauchen tein deutsches Theater.

tette mich tief wie jeden, der in der Illusion der Jugend sich selbst Kräfte in dieser Richtung zutraut. Aber Tieck sprach wie jeder spreschen wird, den einmal sein Talent in dieser Richtung entteuscht hat und ich din, in Tieck's damaligem Alter angekommen, geneigt, das Wort zu unterschreiben. Sicher ist in jedem Fall soviel, die Poesse der Deutschen neigt sich nicht vorzugsweise zur dramatischen Form, wie man es von der englischen in einem eminenten Grade behaupten muß. Kommt einmal einer nach uns, der jenes Wort widerlegen kann, so wird die Theorie schon die Möglichkeit construieren, denn die Philosophie ist ja dazu da, das Geschene zu reproducieren.

#### HI.

Die Old English Plays in 6 Banben, London 1814—15, ohne Ramen des Herausgebers.

Diese Sammlung hat über die Dodskey'sche den bedeutenden Bortheil, daß sie auf ihren Schultern steht, darum nicht nöthig hat, ein möglichst vollständiges Register sümmtlicher Dramatiker auszuftellen, sondern, nur die vorzüglichsten auswählend, Musterstücke aus ihnen vorsührt. Es sind im Ganzen 24 Schauspiele, in chronologisscher Folge der Dichter.

### . Erfter Band.

1. Doctor Faustus von Marlowe, erst nach des Verfassers Tod gedruckt 1604 und noch viermal bis 1663. Deutsch von Wilhelm Müller.

Das deutsche Bolksbuch ist sehr gut ausgebeutet und für gehörige Abwechslung des Tons durch die Anordnung gesorgt. Die Faustsage mußte die Engländer, wenigstens den gelehrten Theil der Nazion, anziehen, und Marlowe war ein Studierter; für Shakspeare war dieser Stoff nicht so zwingend, nur im Hamlet kommen leichte Anklänge an das Wittenberger Leben vor; aber Shakspeare war kein Gelehrter; wenn er sich aus seinem Schauspielerstand erhebt, so liegt ihm das Cavaliersleben näher als der Ibealismus des Gelehrten, wie dis schon durch die Gesellschaft seines Gönners Southampton sich ausspricht. Der dunkse Mann der Wissenschaft aus dem Bolksbuch ist hier freilich mehr ausgeführt, als der ideelle Drang der Wissenschaft selbst, der nur im Ansang angedeutet ist; dieser tiesere

Gehalt der Sage mußte einem Deutschen aufgehoben bleiben; bas aber ift bei Marlowe die Hauptsache, daß der Wittenberger Magicus ber Mann ber Reformazion und barum ein Feind des Babstthums ift: er gieht nach Rom, um den römischen Sof zu verhöhnen und einen bom römischen Raiser aufgestellten Gegenhabst aus ben Rlauen Beim beutschen Abel spielt er sobann ben des Clerus zu befreien. Taschensvieler und die Catastrophe ist nur die Consequenz der Tenfeldverschreibung; Fauft bezahlt bas Erbenglud mit ewiger Berbammnig. Interessant ift die Bergleichung mit Calberon. Bei biesem hat ber Grübler Fauft auch ein devalerestes Element in fich, denn ohne Balanterie und Gefuchtel kann bort nichts abgeben; die Hauptsache ift aber, der catholische Fauft muß mit der kirchlichen Berfohnung schließen, was eigentlich die völlige Umtehrung der germanischen Sage ist. Der englische Kaust der Bolkssage geht im subjectiven Eros auf fein Wiffen ohne Verföhnung unter; ber gothefche verföhnt fich auch nicht mit ber positiven Rirche, sondern der Dichter läßt ihn in feiner pantheistischen Lebensansicht als versöhnt aufgeben.

2. Lust's Dominion, or the lascivious queen; tragedy, von Mariowe, erst spät gedruck, 1657 und 16614.

Es ist interessant, das Stück nach dem vorigen zu betrachten. Dort hat der Dichter die deutsche Bolkssage für sein englisches Publicum bühnenwirksam zugerichtet, und zahlreiche Ausgaben sprechen für die Popularität des Werks. Hier hat er sich in ein entgegengesetzes Gebiet geworsen; das halb maurische Spanien ist der Boden und der Stoff für seine Phantasieen. Seine innere Verwandtschaft mit Lope de Vega ist hier wieder nicht zu verkennen, aber zu solchen wilden Extravaganzen hat es doch die spanische Bühne nicht gebracht; es sind Fiederträume, die hier vor uns Gestalt annehmen und lebendig werden. Das Reich der Wollust ist der naive passende Titel des Dichters; schwerer zu begreisen, wie sich das Publicum ihn gefallen ließ. Zu einem Druck kam es freilich bei seinen Ledzeiten nicht. Es wird hier wieder klar, wie der Umstand, daß die altenglische Bühne keine Weiber zuließ, auf ein äußerstes der Indecenz hinaus-

<sup>1)</sup> Daß biß Stud nicht von Marlowe geschrieben ist, ist unten (unter X. Marlowe) bemerkt.

führen tonnte; die Liebesintrite der Fürstin mit dem Mohren ware, von einem wirklichen Weibe gespielt, doch zu ekelhaft geworben; von einem Knaben gespielt konnte man sich bas Runftstücken gefallen laffen. Der blutdurftige Mohr wirkte auf die Maffe mahrscheinlich durch sein schwarzes Gesicht und wurde nun eine stehende Figur dieser Bühne; sie ging in Shakspeare's Titus Andronicus über, und ihr lexter idealischer Ausläufer ist ohne Zweifel Othello. In diesem Stücke wird uns namentlich flar, wie Shatfpeare ichon alle Wildheit der Leidenichaft bis zum Wahnfinn gesteigert auf der englischen Bubne porfand; er brauchte blog die mäßigende Rraft des Ibeals anzulegen, um bas rechte Mag und das Classische zu finden. In diesem Stud ift jedes ethische Element vollkommen negiert, sämmtliche Charactere überbieten fich in Scheuflichkeiten, und es fehlt barum bem Dichter jeder Halt, um sein Werk an irgend eine ideelle Macht anzuknüpfen. Der englische Berausgeber fagt, bif Stud sei nicht so popular geworben, wie der dem Aberglauben des Bublicums gemäße Fauft, dafür aber sei dik ein weit besseres Schausviel; da sei Gott für. Das Stück hat das ganze Talent und alle Fehler, welche des Dichters Jew of Malta batte, nur auf ben Gipfel des Wahnsinns binaufgesteigert. Gedruckt konnte solch ein Werk erst werden, als man die göttliche Erscheinung der shakspearischen Runft wieder satt hatte und das Theater im Sinken begriffen war. Im Theaterjambus hat aber Shakspeare an Marlowe einen tüchtigen Vorarbeiter gehabt. In gewissem Sinne nimmt Marlowe in der Begründung des englischen Theaters die Stelle ein, welche wir in der Geschichte der athenischen Buhne bem Aefchylus zuschreiben.

3. A pleasant conceited comedy: Mother Bombie, von John Lully oder Lily. Gebruckt 1594 und 1598.

Lith ist um zehn Jahre alter als Marlowe und gewissermaßen bas Gegengift gegen bessen wilde Poesse. Er hat die Alten studiert und war hauptsächlich bemüht, der englischen Sprache eine regelzrechte urbane Prosa zu strieren. Sein Euphues brachte die gezierte Hossprache in die Mode, dem spanischen estilo culto vergleichbar. Reiche Phantasie zum Dichten besaß er nicht, wohl aber gewandte Stylistik. Man schreibt ihm neun Schauspiele zu. Das historische Stück Alexander und Campaspe war ein passender Borwurf für ihn,

benn ber ganze Stoff mar ihm vorausgegeben und er befakt fich am liebsten mit antitem Coftume. In Beidem, ber Grundung einer urbanen Brosa und ber Vorliebe für das Alterthum, hat er eine auffallende Aehnlichkeit mit unferm beutschen Wieland. Bie Gothe Die Profa aus Wieland's Banden, fo hat Shaffpeare bie feinige von Lily überkommen; er hat ibn unzweifelhaft nachgeahmt, ja felbst bie Fehler seines gezierten Stols bat er wenigstens in jungern Sabren vielfach in sich aufgenommen. Aus Marlowe's Jambus und aus Lily's Profa hat Shatspeare seine Diczion combiniert. Als Dramatiter könnte man Lily auch einigermaßen mit Lessing in seinen Jugendschauspielen vergleichen. In vorliegendem Stude bat er offenbar fich vorgesetzt, ein Luftspiel im Sinne bes Terenz zu schreiben; barauf beuten icon die Bedienten- oder Sclavenscenen und bann die Intrite, welche auf einem Paar unterschobener Rinder beruht. In ber Schilderung der Localsitten, und besonders weil die Brosa concreten Ton obligat machte, konnte er fich nicht auf bas antike Colorit beschränken, und die comischen Theile klingen nicht nur specifisch englisch, sondern ich vermuthe auch provinziell Rentisch, wobin, als in die Heimath bes Dichters, auch die Localanspielungen zielen. Manches mögen wir nicht mehr genau verstehen, was auch ber Commentar bes englischen Berausgebers andeutet. Im Ganzen muß man die Intrike ift consequent angelegt und durchgeführt, aber bas Ganze talt und nüchtern ausgeführt, ohne irgend eine bramatische Spannung und Warme; und fo wird man zu dem Urtheil gedrängt, daß das Intrifenluftspiel durchaus nicht in den Bereich dieses Talentes fiel; bif Stud tonnte auf die englische Buhne von teinem Einfluß sein. Das ganz prosaische Stud enthält nur wenig unbedeutende Singstücke und lächerliche Drakelworte ber für bas Stud felbst wenig bedeutenden Bechse Mutter Bomby.

4. Midas, comedy, von Lily. Gedruckt 1592.

Diß Stück ist viel ergötlicher als das vorige. Der Dichter hat einen gegebenen mythologischen Stoff und braucht keine Intrike zu ersinnen. Die Fabel war bei Apulejus gegeben. Diese behagslichen Götter: und Heroengespräche erinnern stark an Lucian und Wieland. Freilich ist die Geschichte des Midas nicht eben ein dramatischer Stoff; der Lohn des Bachus, der ihm Alles zu Gold

werben läßt, und die Strafe Apolls, ber ihm Efelsohren becretiert, bangen innerlich nicht zusammen, sondern folgen fich. Aber es giebt ben Stoff zu vielen guten Reprafentazionsscenen, welche auch mit ben aerathenen Clomnscenen auten Contrast machen; dikmal beifer der comische Dialog ift hier in der That von Shakspeare's Bedienten= ton nicht mehr weit entfernt. Das Ganze bat viel von Lied's vbantastischen Comodien, namentlich im Contrast ber vornehmen und Bedientenwelt. Dazu kommt, daß die Engländer nicht mit Unrecht eine politische Satire im Hintergrunde seben. Midas, der Alles in Gold verwandeln will, ift Englands Feind, König Philipp II. von Spanien mit seinen americanischen Schaten; die Infel Lefbos, die er un= glücklich angreift und erobern will, ift der miglungene Armadazug gegen England. Dif giebt dem Gemälde eine weitere Burge. Nur die einzelnen Lieder und Orakellprüche find wieder höchst elend; Lilb tann fo wenig einen ordentlichen Bers machen als unfer Jean Paul; beiben ift die Prosa das angeborene Element. Roch lächerlicher sind die vielen lateinischen Phrasen und Herameter, welche Leute jeden Standes von der Bühne berab sprechen sollen.

### 3meiter Band.

5. Endymion, or the man in the moon, von Lily. Sesbrudt 1591.

Solche mythologische Stüde waren nach dem Herausgeber die Hofunterhaltung der Elisabeth. Der Mond, Diana, oder wie bei Spenser Ennthia, sollen nur die Königin selbst verherrlichen. Sanz solche prosaische Festspiele, Salanterie und Buffonnerie gemischt, hat auch Molière, viel schöner aber sind sie versistiert bei Calberon zu finden. Der verliebte miles gloriosus dieses Stückes könnte auf Shakspeare's Armado eingewirkt haben; die singenden, den Liebhaber zwickenden Feeen sind auch in die Merry Wives übergegangen.

6. Antonio and Mellida, historical play, von John Mars ston. Gebruckt 1602.

Wir haben Marston als einen etwas wilden Nachahmer der shakspearischen Manier kennen gelernt. An diesem Stücke ist zuerst merkwürdig, daß es, ehe der Prolog auftritt, eine sogenannte Induczion hat, wie bei Shakspeare auch einmal vorkommt, doch mit an-

berem Inhalt. Hier treten die Schauspieler des Stückes selbst auf die Bühne, mit Mänteln über ihre Characterkleidung geworsen, und besprechen die Charactere, die sie darzustellen haben. Darin liegt schon eine Art Selbstcritik des Stückes, die freilich eine capitatio denevolentiae ist; man könnte an Göthe's Prolog auf dem Theater erinnert werden. Historisch bemerkenswerth ist villeicht, daß aus der Berhandlung sich ergiebt, wie auch ein Schauspieler mehrere Rollen in demselben Stücke zu übernehmen hatte. Auch ist einer darüber unzusrieden, daß er (aber innerhalb der Illusion des Stückes) als Weib verkleidet austreten müsse.

Das Stück selbst ist das frühste von Markon und hoffentlich sehr jung geschrieben. Ein Jüngling, der Shakspeare auf der Bühne gesehen, kann solche zerstückte Fieberphantasieen aus Papier sehen, zumal wenn er ein wenig angetrunken gedacht wird. Es sind lauter disjecta membra poetae; der Doge von Benedig und seine Tochter und der besiegte Doge von Genua mit seinem zuerst als Weib verzkeideten Sohne als Liebhaber, Bühnenlerm mit Kriegspomp und Maskenfreuden, Zotengerede selbst der hohen Gesellschaft, dann plötzlich tragischer Bombast ohne alle Vorbereitung, nirgends eine Conssequenz in der Handlung, und am Ende eine lustige Heirath. Vilsleicht die tollste Composizion, die überhaupt auszutreiben. Die Leute sprechen auch lateinische Verse und seitenweise auch italienisch.

7. What you will, comedy, von Marston. Gedruckt 1607, in demselben Jahre mit Shakspeare's Stück gleichen Namens, nach der gewöhnlichen Annahme; diese Joentität muß einen besonderen Grund haben. Es wird über die Titelphrase in diesem Stück viel gespottet, und dadurch liegt der Verdacht nahe, unsern Poeten habe ein geheimer Neid auf Shakspeare geleitet. Er erklärt übrigens die Phrase selbst durch die Frage: What's the plays name? Antwort: What you will.

Hier haben wir wieder eine Induczion vor dem Prolog und wie es heißt, "ehe die Musik für den Act spielt," auch ehe die Lampen auf der Bühne angesteckt werden, was die Schauspieler erst besehlen. Die Induczion ist wieder eine prosaische Berwahrung gegen bös-willige Critik; einer der Redenden spricht sodann den Prolog. Auch daß man in den Zwischenacten Musik machte, wird am Ende des

zweiten Actes ausbrucklich erwähnt, und auch weiter hin, aber gerade so, als ob dig jezt eine neue Erfindung ware.

Das Stud felbft, villeicht bas späteste bes Dichters, ift freilich nicht so plantos wie das porige, allein der Poet ift doch nicht im Stande, auf einen wirklichen Blan loszuarbeiten. Die Fabel, ein auf dem Meere Bermifter wird nachgeafft, mabrend der Mann felbft wiederkommt und nun für den Betrüger gehalten wird, obwohl schon oft behandelt, ift an fich gut, aber Marfton läft die Geschichte gar nicht zum Worte tommen über lauter Localzeichnung und Genrebild, was er zwischenschiebt. Die Hauptpersonen sind am wenigsten auf ber Bühne und ber Dichter vergift fast immer wieder feinen Blan. Im Ganzen ift bei Marfton die Reminiscenz der shatspearischen Manier vorherschend, deren Lebendigkeit er nachäfft und eigentlich parodiert. So kommt z. B. in Act II. eine durchaus nicht motivierte lange Schulmeifter: und Schuleramenscene, die sicher nichts Underes ift, als die weitere Ausführung des schönen Motivs in den Merry Wives, wo der Pfarrer ben kleinen William auf der Strafe eraminiert. Der Dichter nennt am Schluß fein Wert ein slight writ play und fest bei Deo opt. max. gratias. Er hat Recht; er ift im Gangen ein Schmierer, ber um Gelb für die Buhne fcreibt und barum Gott bankt, wenn die Anstrengung vorüber ift. Das Coftum ift auch bier venezianisch, ber Doge aber reiner deus ex machina.

8. Parasitaster, or the fawn (Schmeichelei), comedy, von Marston. Gebruckt 1606.

Diß wird wohl die beste Arbeit Marstons sein; es wird von Ansang ein verständiger Plan angegeben, auf den durch das Stück hinzgearbeitet ist und der sich im Ganzen comisch abspinnt, obgleich der Dichter bald in seinen gewöhnlichen Fehler verfällt, daß man über der Fülle von Beiwerken die Haupthandlung immer aus den Augen verliert. Es spielt wieder in Italien. Der alte Herzog von Ferrara begiebt sich verkleidet an den Hof von Urbino, um seinem der Herrara begeneigten Sohne zu einer Frau zu verhelsen. Der Sohn tritt als Werber für den Vater auf und die Prinzessin verliebt sich in den Werber. Der alte Urbino aber thut sich viel auf seinen Verstand zu gut und hosst die Tochter vor dem jungen Werber zu hüten. Aber das Seheimniß reizt die Liebenden und der Vater muß ihnen als Zwischen-

träger dienen, ohne es zu merken. Der Gedanke beruht auf Terenz' Adelphi und ist nachher von Molière in der Ecole des maris methobischer entwicklt worden. Der Hauptsehler liegt hier wohl darin, daß der alte Herzog von Ferrara am Hose von Urbino als ein gemeiner Spaßmacher auftritt, sich mit dem gemeinsten Bolke herumzankt und Allen schmeichelt (daher der ungehörige Titel), ohne doch für die Haupthandlung ein wesentlicher Förderer zu sein, da sie für sich sortläuft. Auch ist die Catastrophe, wo die Liebenden zu Bette zusammenkommen, nicht züchtig genug, um die Vergleichung mit einem shakspearischen Lusstspiels auszuhalten. Auch sonst sehlt es nicht an Unanständigkeiten. Zu bemerken ist noch: Act V. beginnt, während die Zwischenact-Musik noch sortspielt, als Pantomime.

### Dritter Band.

9. The wonder of a kingdom, comedy, von Thomas Decker. Gebruckt 1636.

Von Deder werden acht Stücke erwähnt, beren zwei, the honest whore, wir gehabt haben; eine weit größere Zahl hat er aber in Companie mit anderen gemacht deren werden gegen vierzig aufzgezählt. Er war Poet und Schauspieler. Gegenwärtiges ist wieder ein italienisches Novellenstück mit lebendigem Dialog und viel Bewegung, mehrere Liebesintriken, aber durchaus keine energische Leidensschaft mit individuellen Zügen, daher auch keine bedeutende Wirkung möglich.

10. The pleasant comedy of old Fortunatus, von Decker. Gebruckt 1600.

Das erste der Decker'schen Stücke, die er allein geschrieben hat. Daß er das, schon zu seiner Zeit alte Bolksbuch von Fortunatus wählte, zwingt ihn wenigstens, den banalen italienischen Novellenstoff zu verlassen. Das Ganze ist unterhaltend, aber der Stoff freilich nichts weniger als dramatisch; die Grundlage ist die willkürlichste Währchenwelt, in der Ausführung mit der derbsten Realität contrastiert. Schlimm für den Dichter ist, daß Marlowe's Faustus älter ist, und dieser Zauberer im Ganzen in demselben Sinne gedacht und ausgeführt ist; so weit ist Decker nur Copist. Noch schlimmer ist, daß er das Stück mit allegorischen Figuren, Glück, Tugend und

Laster eröffnet, die in ihrer breiten Moral vollkommen das Genus der alten Morality sortsehen; sie schürzen den Knoten und lösen ihn am Ende mit Moral, aber ohne drastische Kunst. Das Stück hat manche gute, aber noch mehr schleppende Scenen. Tieck hat es wohl schwerlich gekannt, als er denselben Stoff in seinem Phantasus beshandelte; eine genaue Bergleichung würde, was die Aussichrung des Ganzen betrifft, schwerlich zu Ungunsten des Deutschen ausfallen.

11. Bussy d'Ambois, tragedy, von George Chapman. Sesbruckt 1607, und noch viermal bis 1657.

Der gelehrte und gesetzte Chapman strengt sich an, eine Tragodie im shatspeareschen Tone zu schreiben, und es scheint ihm in einem gewiffen Grade gelungen, bas Bublicum zu teufchen, wie bie vielen Drucke beweifen; es muß ein beliebtes Buhnenftud gewesen sein, und das ist sehr merkwürdig, da es in demselben Jahre beraustam, wo Shatfpeare seinen Julius Casar gebichtet haben soll. Chap= man hat einen tragischen Stoff aus der frangofischen Geschichte gewählt, der aber in der That eine fehr gemeine Shbruchegeschichte enthält, wo nirgends die Spur einer ideellen Berfohnung zu Tage Er bemüht sich, die Reflexion im shakspearischen Tone aufrecht zu halten, aber fie überfluthet bei weitem die Sandlung; man fieht, daß es kunftlich zusammengeleimt ift. Im ersten Acte er= scheint der Held als Abenteurer und dann als begünstigter Hofmann, und dieser Act. ift bei weitem der beste. Im zweiten, wo das Duell von dem Boten ergablt wird, ift die Nachahmung der Diczion des Macbeth beinahe lächerlich. Im britten ift das Chbruchsverhältniß mit dem kuppelnden Beichtvater vollkommen ichamlos. Am Schlug, wo sich d'Ambois und der Monsieur die bittersten Wahrheiten in's Besicht sagen, ift eine Birtuosität der Diczion, wie bei abnlichen Stellen in Bictor Sugo, nicht zu verkennen. Im fünften erscheint der Geiftliche als absurder Teufelsbeschwörer, die Geifter find offenbar auch Shakspeare nachgemacht. Endlich die Catastrophe ist pollig unklar, verrückt und verzeichnet; die Mighandlung der Ehbrecherin, welche auf der Bühne mehrmals gestochen wird, ist scheuflich, und der Geist des Monchs vollends absurd. Der Schluß eine leere Difsonanz.

Mich erinnert das Stück an meine Jugend, wo ich Alexander

Dumas' erstes Stück, Henry III., auf der französischen Bühne sah. Es ist im Wesentlichen dieselbe Handlung, nur die Personennamen anders, denn bei Dumas ist Bussy d'Amboise eine Nebenperson, und der Herzog von Guise der beleidigte Gatte, die Herzogin die Ehbrecherin. Dumas giebt eine andere Quelle an, Anquetil. Sollte die Nehnlichkeit bloß in der historischen Grundlage liegen? Chapman's Stück hat in der That mehr Nehnlichkeit mit einer spanischen oder neufranzösischen Tragödie als mit Shakspeare.

ŧ

12. Monsieur d'Olive, comedy, von Chapman. Gedruckt 1606. Spielt in einem Keinen französischen Staat; Nancy wäre passend, wenn nicht ein Seehasen genannt würde. Zwei romanhaste Borausssehungen; ein Ehmann läßt seine verstorbene Frau unbegraben und verzehrt sich bei der Leiche; eine eble Dame, die mit einem Galan ins Geschrei kam, härmt sich darüber und verschließt sich vor der Welt mit ihrer Schwester, macht Tag zur Nacht und schwört, nicht auszugehen. Beide Pazienten werden durch List curiert. Die Haupthandlung giebt aber ein thörichter Junker, der sich einbildet, der Hoswille ihn zu einer Ambassade verwenden, und dafür unerhörte Anstrenzungen macht. Das Stück hat manche heitere und unterhaltende Scene, aber das Ganze hat durchaus keinen Zusammenhang und noch weniger eine ideelle Einheit. Der Ton erinnert hie und da an molièresche Art.

### Bierter Band.

13. May-day, comedy, von Chapman. Gebruck 1611.

Der gelehrte Chapman macht eine complicierte Fabel etwa in Terenz' Manier und verlegt die Scene nach Benedig, obwohl manches daran sehr englisch ist. Das beste ist wohl der alte verliebte Mann, der sich, um eine junge Frau zu besuchen, in einen (aber englischen) Schornsteinseger verkleidet. Die ganze Gesellschaft sagt sich das Geheimniß in's Ohr und sie haben den Schornsteinseger tüchtig zum Besten. Der zweite Bunct ist, daß die Tochter des Alten mit einem schüchternen Liebhaber vermittelst einer Strickleiter zusammenkommt, was ganz wie eine Reminiscenz aus Romeo aussieht. Das dritte ist der Gemahl jener jungen Frau, der im Wirthsbaus stäts betrunken den Captain oder Miles gloriosus spielt und

seinen lieutenant als Parasten zur Seite hat, ganz plautinisch oder terenzisch. Dazu kommt noch ein fremdes Liebespaar aus Sicilien, ein Jüngling als Mädchen und ein Mädchen als Knabe verkleibet, was ziemlich absurd und unklar ist, und in der Handlung sich nicht gehörig erpliciert. Das Ganze hat wieder unterhaltende Scenen, entbehrt aber schlechterdings jeder Einheit eines Grundgedanken.

14. The spanish gipsey, comedy, von Middleton und Rowsley. Gebruckt 1653 und 1661.

Zwei der gewandtesten Bühnensedern thun sich zusammen, um einen ausländischen Stoff aufs Theater zu bringen. Die Wahl war gut. Cervantes' Novellen haben Romantit die Fülle, aber mehr methodische Breite, als dramatische Beweglickeit; doch mögen diesen Dichtern auch Lope'sche Lustspiele vorgeschwebt haben; denn es ist geschickt versahren, die beiden innerlich nicht verwandten Rovellen la gitanilla (Preciosa) und la fuerza de la sangre bühnenwirksam in Sin Schauspiel zu versiechten. Allein der Umstand, daß die Zigeuner eine bloße Mummerei und bloß verkleidete Spanier sind, nimmt der Cervantischen Dichtung doch den eigentlichen Lebensnerv und so bleibt das Ganze ein unterhaltendes aber manieriertes Curiosum. Das Stück wurde aber erst gedruckt, als das altenglische Theater längst gesschlossen war.

15. The changeling, tragedy, von Middleton und Rowley. Gebruckt 1653 und 1668.

Dieselben Dichter und wieder spät, villeicht nach ihrem Tode gedruckt. Die tragische Fabel dieses Stückes soll aus einer Erzählung von Reynolds "God's revenge on murder" genommen sein, die, wie schon der Titel sagt, einen moralischen Zweck versolgt. Die psychologische Ausstührung ist nicht ohne poetisches Berdienst, das villeicht zum Theil den Dramatikern angehört. Doch sehlt es auch nicht an Absurditäten und Unschicklichkeiten. In Alicante heirathet ein Ritter ein Fräulein, das in ihn verliedt ist, die aber vorher ihren ihr vom Vater bestimmten Bräutigam durch einen ihr verhaßten Dieser ermorden läßt, der sie liedt und sie durch Drohungen zu Falle bringt, so daß sie ihre Dienerin sür die Brautnacht unterschieden muß; auch diese ermordet jener Diener; so wird eine blutige Catastrophe unvermeiblich; der etwas roh naturalistische Eindruck der Tragsdie

Das schlimmste ist aber, Begenhandlung zwischen= hang hat. Ein Narren= cht wieder eine spanische los locos de Valencia Die Frau des Narren= nd begünstigt den einen, ine weitere Consequenz, t worden, ist mir aus ver Litel den häßlichen jobene Braut anspielen? n, comedy, von Tho=

No books from open shelves may be reserved

Books will be kept until the date stamped below

NAME (and initials. In block capitals)

Stück wird schon 1622 ber altenglischen Bühne üler ber shakspearischen ebendigkeit des Dialogs so daß der momentane Uber im Ganzen sehlt at sich hier, scheint's, vorgesetz; die sämmtenerfort zu hintergehen,

unähnlich manchen spanischen Schauspielen, wird der Zuschauer immersort durch Ueberraschung gespannt. Dabei ist es besonders auf Heuchelei in der Leidenschaft abgesehen, womit die verstedte Sinnlichseit der Puritaner gegeißelt zu werden scheint. So zieht sich das Stück durch die seltsamsten Phasen sich kreuzender Leidenschaften fort, die am Ende sämmtliche Charactere in ihren Hauptinteressen geteuscht und verletzt auf der Bühne stehen. Das ist ein psychologisches Erstrem, das aber zum Schaden der vom Dichser postulierten Welt aussichlägt; denn wenn alle Leidenschaft nur in einer solchen allgemeinen Dissonanz zusammendricht, wo wäre denn da das Lustspiel? Tragisch kann man es nennen, aber zur tragedy gehört auch eine Bersöhnung. Die Zigeuner und einige Lehrmeisterschen sind Parerga,

führen konnte; die Liebesintrike der Kürstin mit dem Mobren wäre, von einem wirklichen Weibe gespielt, doch zu ekelhaft geworden; von einem Knaben gespielt konnte man sich das Runftstucken gefallen laffen. Der blutdurftige Mohr wirkte auf die Maffe mahrscheinlich burch sein schwarzes Gesicht und wurde nun eine ftebende Figur Diefer Bubne; sie ging in Shatspeare's Titus Andronicus über, und ihr lezter idealischer Ausläufer ift ohne Zweifel Othello. In Diesem Stude wird uns namentlich Mar, wie Shatfpeare ichon alle Wildheit ber Leidenschaft bis zum Wahnfinn gesteigert auf der englischen Bubne vorfand; er brauchte bloß die mäßigende Kraft des Ideals anzulegen, um das rechte Mag und das Classische zu finden. In diesem Stud ift jedes ethische Element vollkommen negiert, sammtliche Charactere überbieten sich in Scheuflichkeiten, und es fehlt barum bem Dichter jeder Halt, um sein Wert an irgend eine ideelle Macht anzuknüpfen. Der englische Herausgeber sagt, dig Stud sei nicht so populär geworden, wie der dem Aberglauben des Bublicums gemäße Fauft, dafür aber fei dif ein weit befferes Schauspiel; da sei Gott für. Das Stück hat das ganze Talent und alle Fehler, welche des Dichters Jew of Malta batte, nur auf ben Gipfel bes Wahnfinns binaufgesteigert. Gedruckt konnte solch ein Werk erst werden, als man die gottliche Erscheinung der shakspearischen Runft wieder jatt hatte und das Theater im Sinken begriffen war. Im Theaterjambus hat aber Shakspeare an Marlowe einen tuchtigen Vorarbeiter gehabt. In gewiffem Sinne nimmt Marlowe in der Begründung des englischen Theaters die Stelle ein, welche wir in ber Geschichte ber athenischen Bubne bem Aefchylus zuschreiben.

3. A pleasant conceited comedy: Mother Bombie, von John Lylly oder Lily. Gebruck 1594 und 1598.

Lily ist um zehn Jahre älter als Marlowe und gewissermaßen bas Gegengift gegen bessen wilde Poesie. Er hat die Alten stubiert und war hauptsächlich bemüht, der englischen Sprache eine regelzrechte urbane Prosa zu strieren. Sein Euphues brachte die gezierte Hossprache in die Mode, dem spanischen estilo culto vergleichbar. Reiche Phantasie zum Dichten besaß er nicht, wohl aber gewandte Stylistis. Man schreibt ihm neun Schauspiele zu. Das historische Stück Alexander und Campaspe war ein passender Borwurf für ihn,

benn ber gange Stoff mar ihm vorausgegeben und er befaft fich am liebsten mit antitem Costume. In Beidem, der Grundung einer urbanen Profa und der Borliebe für das Alterthum, bat er eine auffallende Aehnlichkeit mit unferm beutschen Wieland. Wie Gothe bie Profa aus Wieland's Banben, fo bat Shatfpeare die feinige von Lily überkommen; er hat ihn unzweifelhaft nachgeahmt, ja felbst die Fehler seines gezierten Styls hat er wenigstens in jüngern Jahren vielfach in sich aufgenommen. Aus Marlowe's Jambus und aus Lily's Prosa hat Shakspeare seine Diczion combiniert. Als Dramatiter könnte man Lily auch einigermaßen mit Lessing in seinen Jugendschauspielen vergleichen. In vorliegendem Stücke bat er offenbar fich vorgesett, ein Luftspiel im Sinne bes Tereng ju schreiben; barauf beuten icon die Bedienten- ober Sclavenscenen und dann die Intrite. welche auf einem Baar unterschobener Kinder beruht. In der Schilderung ber Localfitten, und besonders weil die Prosa concreten Ton obligat machte, konnte er fich nicht auf bas antike Colorit beschränken, und die comischen Theile klingen nicht nur specifisch englisch, sondern ich vermuthe auch provinziell Rentisch, wohin, als in die Heimath bes Dichters, auch die Localanspielungen zielen. Manches mogen wir nicht mehr genau verstehen, was auch ber Commentar des englischen Herausgebers andeutet. Im Ganzen muß man bie Intrite ift consequent angelegt und burchgeführt, aber bas Ganze talt und nuchtern ausgeführt, ohne irgend eine bramatische Spannung und Warme; und fo wird man zu bem Urtheil gedrängt, daß das Intrikenlustspiel durchaus nicht in den Bereich dieses Talentes fiel; dif Stud tonnte auf die englische Buhne von teinem Einfluß fein. Das gang profaifche Stied enthält nur wenig unbedeutende Singftude und lächerliche Drakelworte ber für bas Stud felbst wenig bedeutenden Bechse Mutter Bomby.

4. Midas, comedy, von Lily. Gedruckt 1592.

Diß Stück ist viel ergöhlicher als das vorige. Der Dichter hat einen gegebenen mythologischen Stoff und braucht keine Intrike zu ersinnen. Die Fabel war bei Apulejus gegeben. Diese behagslichen Götter: und Heroengespräche erinnern stark an Lucian und Wieland. Freilich ist die Geschichte bes Midas nicht eben ein dramatischer Stoff; der Lohn des Bachus, der ihm Alles zu Gold

werden läft, und die Strafe Apolls, ber ibm Eselsohren becretiert, bangen innerlich nicht zusammen, sondern folgen fich. Aber es giebt ben Stoff zu vielen auten Reprafentazionsfcenen, welche auch mit ben gerathenen Clownscenen guten Contrast machen; difimal besser der comische Dialog ist hier in der That von Shatspeare's Bedienten= ton nicht mehr weit entfernt. Das Ganze hat viel von Tied's phan= taftischen Comodien, namentlich im Contraft ber vornehmen und Bebientenwelt. Dazu kommt, daß die Engländer nicht mit Unrecht eine volitische Satire im hintergrunde feben. Midas, der Alles in Gold verwandeln will, ist Englands Keind, König Philipp II. von Spanien mit seinen americanischen Schaten; die Infel Lesbos, die er unglucklich angreift und erobern will, ift der mißlungene Armadazug gegen England. Diß giebt dem Gemälde eine weitere Burge. die einzelnen Lieber und Orakelsprüche sind wieder höchst elend; Lily kann so wenig einen ordentlichen Bers machen als unser Rean Baul: beiden ist die Prosa das angeborene Element. Noch lächerlicher sind die vielen lateinischen Bhrasen und Hexameter, welche Leute jeden Standes von der Bühne berab sprechen sollen.

### 3meiter Band.

5. Endymion, or the man in the moon, von Lilh. Ge-brudt 1591.

Solche mythologische Stüde waren nach dem Herausgeber die Hofunterhaltung der Elisabeth. Der Mond, Diana, oder wie bei Spenser Cynthia, sollen nur die Königin selbst verherrüchen. Ganz solche prosaische Festspiele, Galanterie und Buffonnerie gemischt, hat auch Molière, viel schöner aber sind sie versistiert bei Calderon zu finden. Der verliebte miles gloriosus dieses Stückes könnte auf Shakspeare's Armado eingewirkt haben; die singenden, den Liebhaber zwickenden Feeen sind auch in die Merry Wives übergegangen.

6. Antonio and Mellida, historical play, von John Mars ston. Gebruckt 1602.

Wir haben Marston als einen etwas wilden Nachahmer der shakspearischen Manier kennen gelernt. An diesem Stücke ist zuerst merkwürdig, daß es, ehe der Prolog auftritt, eine sogenannte Induczion hat, wie bei Shakspeare auch einmal vorkommt, doch mit ans

berem Inhalt. Hier treten die Schauspieler des Stückes selbst auf die Bühne, mit Mänteln über ihre Characterkleidung geworsen, und besprechen die Charactere, die sie dazzustellen haben. Darin liegt schon eine Art Selbstcritik des Stückes, die freilich eine capitatio denevolentiae ist; man könnte an Göthe's Prolog auf dem Theater erinnert werden. Historisch bemerkenswerth ist villeicht, daß aus der Berhandlung sich ergiebt, wie auch ein Schauspieler mehrere Rollen in demselben Stücke zu übernehmen hatte. Auch ist einer darüber unzufrieden, daß er (aber innerhalb der Illusion des Stückes) als Weib verkleidet austreten müsse.

Das Stück selbst ist das frühste von Markon und, hoffentlich sehr jung geschrieben. Ein Jüngling, der Shakspeare auf der Bühne gesehen, kann solche zerstückte Fieberphantasieen aufs Papier setzen, zumal wenn er ein wenig angetrunken gedacht wird. Es sind lauter disjecta membra poetae; der Doge von Benedig und seine Tochter und der besiegte Doge von Genua mit seinem zuerst als Weib verskiedeten Sohne als Liebhaber, Bühnenlerm mit Kriegspomp und Maskenfreuden, Zotengerede selbst der hohen Gesellschaft, dann plötzlich tragischer Bombast ohne alle Vorbereitung, nirgends eine Conssequenz in der Handlung, und am Ende eine lustige Heirath. Villeicht die tollste Composizion, die überhaupt auszutreiben. Die Leute sprechen auch lateinische Berse und seitenweise auch italienisch.

7. What you will, comedy, von Marston. Gedruckt 1607, in demselben Jahre mit Shakspeare's Stück gleichen Namens, nach der gewöhnlichen Annahme; diese Identität muß einen besonderen Grund haben. Es wird über die Titelphrase in diesem Stück viel gespottet, und dadurch liegt der Verdacht nahe, unsern Poeten habe ein geheimer Neid auf Shakspeare geleitet. Er erklärt übrigens die Phrase selbst durch die Frage: What's the plays name? Antwort: What you will.

Hier haben wir wieder eine Induczion vor dem Prolog und wie es heißt, "ehe die Musik für den Act spielt," auch ehe die Lampen auf der Bühne angesteckt werden, was die Schauspieler erst befehlen. Die Induczion ist wieder eine prosaische Verwahrung gegen bösewillige Critik; einer der Redenden spricht sodann den Prolog. Auch daß man in den Zwischenacten Musik machte, wird am Ende des

zweiten Actes ausdrücklich erwähnt, und auch weiter hin, aber gerade so, als ob diß jezt eine neue Erfindung wäre.

Das Stud felbst, villeicht das späteste des Dichters, ist freilich nicht so planlos wie bas porige, allein ber Boet ift boch nicht im Stande, auf einen wirklichen Plan loszuarbeiten. Die Kabel, ein auf dem Meere Bermifter wird nachgeafft, mabrend der Mann felbst wiederkommt und nun für den Betrüger gehalten wird, obwohl schon oft behandelt, ift an sich gut, aber Marfton läßt bie Geschichte gar nicht zum Worte kommen über lauter Localzeichnung und Genrebild, was er zwischenschiebt. Die Hauptpersonen find am wenigsten auf der Bühne und der Dichter vergift fast immer wieder feinen Blan. Im Ganzen ist bei Marfton die Reminiscenz der shatspearischen Manier vorherschend, deren Lebendigkeit er nachäfft und eigentlich parobiert. So kommt z. B. in Act II. eine durchaus nicht motivierte lange Schulmeifter: und Schuleramenscene, die ficher nichts Anderes ist, als die weitere Ausführung des schönen Motive in den Merry Wives, wo der Pfarrer den kleinen William auf der Strafe eraminiert. Der Dichter nennt am Schluß fein Wert ein slight writ play und sett bei Deo opt. max. gratias. Er hat Recht; er ist im Ganzen ein Schmierer, ber um Gelb für die Buhne fcreibt und barum Gott dankt, wenn die Anstrengung vorüber ift. Das Costum ist auch hier venezianisch, der Doge aber reiner deus ex machina.

8. Parasitaster, or the fawn (Schmeichelei), comedy, von Marston. Gebruckt 1606.

Diß wird wohl die beste Arbeit Marstons sein; es wird von Ansang ein verständiger Plan angegeben, auf den durch das Stück hinsgearbeitet ist und der sich im Ganzen comisch abspinnt, obgleich der Dichter bald in seinen gewöhnlichen Fehler verfällt, daß man über der Fülle von Beiwerken die Haupthandlung immer aus den Augen verliert. Es spielt wieder in Italien. Der alte Herzog von Ferrara begiebt sich verkleidet an den Hof von Urbino, um seinem der Heirath abgeneigten Sohne zu einer Frau zu verhelsen. Der Sohn tritt als Werber für den Bater auf und die Prinzessen verliebt sich in den Werber. Der alte Urbino aber thut sich viel auf seinen Verstand zu gut und hosst die Liebenden und der Vater muß ihnen als Zwischen-

träger dienen, ohne es zu merken. Der Gedanke beruht auf Terenz' Adelphi und ist nachher von Molière in der Ecole des maris methoz discher entwicklt worden. Der Hauptsehler liegt hier wohl darin, daß der alte Herzog von Ferrara am Hose von Urbino als ein gemeiner Spaßmacher austritt, sich mit dem gemeinsten Bolke herumzankt und Allen schmeichelt (daher der ungehörige Titel), ohne doch für die Haupthandlung ein wesentlicher Förderer zu sein, da sie für sich sortstäuft. Auch ist die Satastrophe, wo die Liebenden zu Bette zusammenzkommen, nicht züchtig genug, um die Bergleichung mit einem shakespearischen Lustspiele auszuhalten. Auch sonst sehlt es nicht an Unsanständigkeiten. Zu bemerken ist noch: Act V. beginnt, während die Zwischenact-Musik noch fortspielt, als Pantomime.

### Dritter Band.

9. The wonder of a kingdom, comedy, von Thomas Decker. Gebruckt 1636.

Von Decker werden acht Stücke erwähnt, beren zwei, the honest whore, wir gehabt haben; eine weit größere Zahl hat er aber in Companie mit anderen gemacht deren werden gegen vierzig aufsgezählt. Er war Poet und Schauspieler. Gegenwärtiges ist wieder ein ifalienisches Novellenstück mit lebendigem Dialog und viel Bewegung, mehrere Liebesintriken, aber durchaus keine energische Leidensschaft mit individuellen Zügen, daher auch keine bedeutende Wirkung möglich.

10. The pleasant comedy of old Fortunatus, von Deder. Gebruckt 1600.

Das erste der Deckerschen Stücke, die er allein geschrieben hat. Daß er das, schon zu seiner Zeit alte Bollsbuch von Fortunatus wählte, zwingt ihn wenigstens, den banalen italienischen Novellenstoff zu verlassen. Das Ganze ist unterhaltend, aber der Stoff freilich nichts weniger als dramatisch; die Grundlage ist die willkürlichste Währchenwelt, in der Ausführung mit der derhsten Realität contrastiert. Schlimm für den Dichter ist, daß Marlowe's Faustus älter ist, und dieser Zauberer im Ganzen in demselben Sinne gedacht und ausgeführt ist; so weit ist Decker nur Copist. Noch schlimmer ist, daß er das Stück mit allegorischen Figuren, Glück, Tugend und

Laster eröffnet, die in ihrer breiten Moral vollkommen das Genus der alten Morality sortsetzen; sie schützen den Knoten und lösen ihn am Ende mit Moral, aber ohne drastische Kunst. Das Stück hat manche gute, aber noch mehr schleppende Scenen. Tieck hat es wohl schwerlich gekannt, als er denselben Stoff in seinem Phantasus des handelte; eine genaue Bergleichung würde, was die Ausführung des Ganzen betrifft, schwerlich zu Ungunsten des Deutschen ausfallen.

11. Bussy d'Ambois, tragedy, von George Chapman. Sesbruckt 1607, und noch viermal bis 1657.

Der gelehrte und gesetzte Chapman strengt sich an, eine Traabbie im shatspeareschen Tone zu schreiben, und es scheint ihm in einem gewiffen Grade gelungen, bas Bublicum zu teufchen, wie bie vielen Drude beweisen; es muß ein beliebtes Buhnenstud gewesen sein, und das ist sehr merkwürdig, da es in demselben Jahre heraustam, wo Shatfpeare seinen Julius Cafar gedichtet haben foll. Chapman hat einen tragischen Stoff aus der französischen Geschichte gewählt, der aber in der That eine fehr gemeine Shbruchegeschichte enthält, wo nirgends die Spur einer ideellen Berföhnung zu Tage Er bemüht sich, die Resterion im shakspearischen Tone aufrecht zu halten, aber fie überfluthet bei weitem die Sandlung; man fieht, daß es kunftlich zusammengeleimt ift. Im ersten Acte erscheint ber helb als Abenteurer und bann als begunftigter hofmann. und diefer Act ift bei weitem der beste. Im zweiten, wo das Duell von dem Boten erzählt wird, ift die Nachahmung der Diczion bes Macbeth beinahe lächerlich. Im dritten ift das Chbruchsverhaltniß mit dem kuppelnden Beichtvater vollkommen schamlos. Am Schluß, wo sich d'Ambois und der Monsieur die bittersten Wahrheiten in's Beficht fagen, ift eine Birtuosität ber Diczion, wie bei abnlichen Stellen in Bictor Hugo, nicht zu verkennen. Im fünften erscheint der Geiftliche als absurder Teufelsbeschwörer, die Geifter find offenbar auch Shakspeare nachgemacht. Endlich die Catastrophe ist pollig unklar, verrückt und verzeichnet; die Mighandlung der Ehbrecherin, welche auf der Bühne mehrmals gestochen wird, ist scheuflich, und der Beift des Monchs vollends absurd. Der Schlug eine leere Diffonanz.

Mich erinnert das Stud an meine Jugend, wo ich Alexander

Dumas' erstes Stück, Henry III., auf der französischen Bühne sah. Es ist im Wesenklichen dieselbe Handlung, nur die Personennamen anders, denn bei Dumas ist Buss d'Amboise eine Nebenperson, und der Herzog von Guise der beleidigte Gatte, die Herzogin die Ehbrecherin. Dumas giebt eine andere Quelle an, Anquetil. Sollte die Aehnlichkeit bloß in der historischen Grundlage liegen? Chapman's Stück hat in der That mehr Aehnlichkeit mit einer spanischen oder neufranzösischen Tragödie als mit Shakspeare.

12. Monsieur d'Olive, comedy, von Chapman. Gedruckt 1606. Spielt in einem Keinen französischen Staat; Nancy wäre passend, wenn nicht ein Seehasen genannt würde. Zwei romanhaste Borausssehungen; ein Ehmann läßt seine verstorbene Frau unbegraben und verzehrt sich bei der Leiche; eine edle Dame, die mit einem Galan ins Geschrei kam, härmt sich darüber und verschließt sich vor der Welt mit ihrer Schwester, macht Tag zur Nacht und schwört, nicht auszugehen. Beide Pazienten werden durch List curiert. Die Hauptschandlung giebt aber ein thörichter Junker, der sich einbildet, der Hos wolle ihn zu einer Ambassade verwenden, und dafür unerhörte Anstrenzungen macht. Das Stück hat manche heitere und unterhaltende Scene, aber das Ganze hat durchaus keinen Zusammenhang und noch weniger eine ideelle Einheit. Der Ton erinnert hie und da an molièresche Art.

### Bierter Band.

13. May-day, comedy, von Chapman. Gedruckt 1611.

Der gelehrte Chapman macht eine complicierte Fabel etwa in Terenz' Manier und verlegt die Scene nach Benedig, obwohl manches daran sehr englisch ist. Das beste ist wohl der alte verliebte Mann, der sich, um eine junge Frau zu besuchen, in einen (aber englischen) Schornsteinseger verkleidet. Die ganze Gesellschaft sagt sich das Geheimniß in's Ohr und sie haben den Schornsteinseger tüchtig zum Besten. Der zweite Punct ist, daß die Tochter des Alten mit einem schückternen Liebhaber vermittelst einer Strickleiter zusammenkommt, was ganz wie eine Reminiscenz aus Romeo ausssieht. Das dritte ist der Gemahl jener jungen Frau, der im Wirthspaus stäts betrunken den Captain oder Miles gloriosus spielt und

seinen lieutenant als Parasiten zur Seite hat, ganz plautinisch ober terenzisch. Dazu kommt noch ein fremdes Liebespaar aus Sicilien, ein Jüngling als Mädchen und ein Mädchen als Knabe verkleibet, was ziemlich absurd und unklar ist, und in der Handlung sich nicht gehörig expliciert. Das Ganze hat wieder unterhaltende Scenen, entsbehrt aber schlechterdings jeder Einheit eines Grundgedanken.

14. The spanish gipsey, comedy, von Middleton und Rows Ien. Gedruckt 1653 und 1661.

Zwei der gewandtesten Bühnensedern thun sich zusammen, um einen ausländischen Stoff aufs Theater zu bringen. Die Wahl war gut. Cervantes' Novellen haben Romantit die Fülle, aber mehr methodische Breite, als dramatische Beweglickeit; doch mögen diesen Dichtern auch Lope'sche Lustspiele vorgeschwebt haben; denn es ist geschickt versahren, die beiden innerlich nicht verwandten Novellen la gitanilla (Preciosa) und la fuerza de la sangre bühnenwirksam in Sin Schauspiel zu versiechten. Allein der Umstand, daß die Zigeuner eine bloße Mummerei und bloß verkleidete Spanier sind, nimmt der Cervantischen Dichtung doch den eigentlichen Lebensnerv und so bleibt das Ganze ein unterhaltendes aber manieriertes Curiosum. Das Stückt wurde aber erst gedruckt, als das altenglische Theater längst gesschlossen war.

15. The changeling, tragedy, von Middleton und Rowley. Gebruckt 1653 und 1668.

Dieselben Dichter und wieder spät, villeicht nach ihrem Tode gedruckt. Die tragische Fabel dieses Stückes soll aus einer Erzählung von Reynolds "God's revenge on murder" genommen sein, die, wie schon der Titel sagt, einen moralischen Zweck versolgt. Die psychologische Ausstührung ist nicht ohne poetisches Verdienst, das villeicht zum Theil den Dramatikern angehört. Doch sehlt es auch nicht an Absurditäten und Unschillichkeiten. In Alicante heirathet ein Ritter ein Fräulein, das in ihn verliedt ist, die aber vorher ihren ihr vom Bater bestimmten Bräutigam durch einen ihr verhaßten Diener ermorden läßt, der sie liebt und sie durch Drohungen zu Falle bringt, so daß sie ihre Dienerin für die Brautnacht unterschieden muß; auch diese ermordet jener Diener; so wird eine blutige Catastrophe unvermeidlich; der etwas roh naturalistische Eindruck der Tragödie

erinnert an die neu-französische Romantik. Das schlimmste ist aber, daß diesem tragischen Stoff eine comische Gegenhandlung zwischengeschoben ist, die damit gar keinen Zusammenhang hat. Ein Narrenhaus auf die Bühne zu stellen, war villeicht wieder eine spanische Reminiscenz dieser Dichter; denn in Lope's los locos de Valencia ist dasselbe freilich sehr verschieden dargestellt. Die Frau des Narrenarztes hat zwei verstellte Narren zu Freiern und begünstigt den einen, so daß der Doctor der Geprellte bleibt, ohne weitere Consequenz. Warum dieses Stück the changeling genannt worden, ist mir aus der Handlung nicht klar geworden. Soll der Titel den häßlichen Diener Dessores bedeuten oder auf die unterschobene Braut anspielen?

16. More dissemblers besides women, comedy, von Thomas Middleton. Gebruckt 1657.

Sier baben wir Middleton allein, das Stud wird ichon 1622 als ein altes Stud erwähnt, gebort alfo ficher ber altenglischen Bubne an. Middleton zeigt fich als ein fähiger Schuler ber shaffpearischen Runft; er weiß in einzelnen Scenen die Lebendigkeit des Dialogs wie der Handlung vollkommen durchzuführen, so daß der momentane Eindruck das Bublicum bestechen mußte. Aber im Ganzen fehlt boch die eigentliche Seele. Der Dichter hat fich hier, scheint's, ein Aeußerstes von Berwicklung und Intrike vorgesett; die sammt= lichen Berfonen suchen sich gegenseitig immerfort zu bintergeben, was man in ber Runftsprache ber Zeit politic nannte. So, nicht unähnlich manchen spanischen Schauspielen, wird ber Ruschauer immerfort durch Ueberraschung gespannt. Dabei ift es befonders auf Beuchelei in ber Leibenschaft abgesehen, womit die verstedte Sinnlichkeit ber Puritaner gegeißelt zu werden scheint. So zieht fich bas Stud burch bie feltfamften Phasen fich treuzender Leidenschaften fort, bis am Ende fammtliche Charactere in ihren Sauptintereffen geteuscht und verlett auf der Bühne stehen. Das ift ein psychologisches Ertrem, das aber jum Schaden ber vom Dichfer postulierten Welt ausschlägt; benn wenn alle Leidenschaft nur in einer solchen allgemeinen Diffonang zusammenbricht, wo ware benn ba bas Luftspiel? Tragisch kann man es nennen, aber jur tragedy gehört auch eine Berföhnung. Die Zigeuner und einige Lehrmeisterscenen find Barerga,

### Fünfter Banb.

17. Women beware women, tragedy, von Middleton. Auch dieses erst 1657 gedruckt.

Weiber, nehmt euch in Acht vor euresgleichen! ift ber Sinn des Titels. Der vortreffliche Stoff dieses Studs ist historische Tragödie, die bekannte Geschichte der Bianca Capello, -welche z. B. in Johannes Müller's Weltgeschichte, XX, 7, vom Jahr 1576 bis 1587 ausführlich erzählt ist, und ber Dichter hat fich auch streng an die historischen Berichte gehalten; nur die Nebenintriken mußte er natürlich bingu erfinden. Das Stud ift febr methodisch in einer breiten Fülle angelegt und die ersten Acte schildern nicht ohne psychologische Feinheit und auch mit dramatischem Effect das tragische Berhältniß, wie die arme Benegianerin, die fich durch einen Arbeiter nach Florenz entführen läßt, durch schnöde Rupplerkunfte an den dor= tigen Herzog verrathen wird. Die italienische Gesellschaft des Jahrbunderts ift mit einer schaudererregenden Wahrheit geschildert, mabrend der einzig würdige Cardinal einen wohlthuenden Contrast gegen die allgemeine Verderbtheit bildet. Die Nebenintriken find aber zum Theil zu verwickelt angelegt und das fchlimmste ift die comische Verson bes Studs, ein atberner Freier, ber in seiner absoluten Abgeschmacktbeit einen viel zu großen Raum einnimmt, was gegen das ernfthafte Drama zu weit abfällt. Ganz versehlt ist ber fünfte Act, er ift viel zu turz und übereilt und die tragische Catastrophe so ungeschickt angelegt und fo untlar in Scene gefeht, daß man fchlechterdings tein anschauliches Bild von dem Greigniß bekommt. Das Werk im Ganzen möchte aber boch eine ber besten Leistungen Middleton's sein. Es fteht fast gang in Bersen, doch sind fie oft feitenlang so abnorm nachläsfig gebildet, daß ich überzeugt bin, der Dichter hat diese Bartieen in Profa geschrieben und nur ein ungeschickter Abschreiber fie in Berszeilen verhungt, denn anderwärts ift der Bers fliegend, voll und wohltonend.

17. A trick to catch the old one, comedy, von Middleton. Gebrudt 1608 und 1616.

Der Sinn des Titels ist: Gine Lift, um das früher Bertorne wieder an sich zu bringen. Gin geiziger alter Oheim hat seines lieberlichen Neffen Vermögen pfandweise an sich gezogen und ihn das

burch munbtodt gemacht (mortgaged). Der Neffe beschließt Rache mit einer Mätresse, die er als eine reiche Erbin einführt und für seine Braut ausgiebt. Der Alte will nun den Reffen verföhnen und aablt ibm fein Vermogen beraus. Anzwischen bat aber ein zweiter Bucherer und Todfeind jenes Alten von dem Glücke des Reffen gebort und beschlieft schnurstracks die reiche Erbin für fich zu entführen. Sie geht natürlich barauf ein und heirathet ibn; ber Neffe aber hat mit der Nichte dieses zweiten Alten einen Liebesbandel und bekommt sie. Der Entführer muß die saubere Frau behalten. Das Stud ift mit ber gangen Lebensmahrheit ber alten Bubne ausgeführt: bak es aber teine streng dramatische Ginbeit bat, fallt in die Augen. Die List bes Neffen gegen ben Obeim ift abgeschlossen, wo fie ber aweite Alte treuzt, und die neue Liebe des Neffen war gar nicht motiviert. Um allerwenigsten läßt fich ber sittliche Gehalt loben; ber liederliche Neffe bekommt mitten in feinen Berirrungen und ohne fichtbare Besserung eine unbekannte Braut; ber erste Alte wird um fein unrecht Erworbenes betrogen, bat aber die Freude, seinen Feind, ber im Stude nichts an ihm verschulbet, angeführt zu seben; Die Mätreffe wird ohne ein Berdienst belobnt. Man kann das den Weltlauf nennen, wo ware aber irgend eine Spur poetischer Gerechtigkeit und welcher ethische Gedanke daraus zu entwickeln? Ginige Nebencaricaturen von weiteren alten Wucherern bilden noch ein hors d'oeuvre.

19. A new wonder, a woman never vext, comedy, von Billiam Rowley. Gebruck 1632.

In diesem Stück erweis't sich Rowlen als ein liebenswürdiges Talent von idhilischem mehr mimischem als dramatischem Sharacter. Die Localsagen von London, von der Gründung des Schuldgefängnisses Ludgate sind zu Grunde gelegt. Der reiche Kausmannstand London's erscheint in glänzender Repräsentazion, und dicht neben das plögliche Unheil von Schiffbruch und Bankerutt gestellt. Sin reicher Mann, der einen liederlichen Bruder von sich stößt, kommt selbst an den Bettelstab, während jenen eine reiche Witwe zum reichen Manne macht. Der Character dieser Witwe ist picant und gut angelegt, obzgleich ihre Leidenschaft für den Taugenichts als eine seere Grille erzichent; sie giebt dem Stücke den Kamen. Der Sohn des ersten

Reichen ist zwischen Bater und Oheim durch seine Gutmüthigkeit hin und hergezerrt, bis der Handel vor dem König gelöst wird. Den vielen wild leidenschaftlichen besonders italienischen Stücken der engslischen Bühne gegenüber macht dieses einen wohlthuenden, idpllischen und patriotischen Eindruck, allein das Talent des Dichters und seine Motive sind nicht sittlich kräftig und nicht dramatisch genug, es ist zu viel übersließende Sentimentalität, die oft an Kohedusche Rührlösselei streift. Im lezten Act ist die Versissicazion überaus nachlässig, villeicht verdorben.

20. Appius and Virginia, von John Bebster. Gedruckt 1654 und 1655, von Betterton umgearbeitet 1679.

Webster sagt bei Gelegenheit seiner Vittoria Corombona, er arbeite langsam und mit Anstrengung. So hat er auch hier die römische Geschichte mit Methode und Fleiß in Scene geset, aber viel Phantasie und Pathos ist nicht an den Stoff verschwendet worden; es ist alles recht nüchtern geblieben. Das Glück, welches das Stück gemacht hat, kann nur in der edeln moralischen Gesinnung und der historischen Treue begründet sein, welche ihm Anerkennung verschafften, denn ein bedeutendes Werk ist es in keiner Weise. Dazu ist das Schlusmotiv, wo der Leichnam der Virginia noch einmal vor dem Bolk ausgestellt wird, direct aus Shakspeare's Cäsar entlehnt.

# Sechster Banb.

21. The thracian wonder, a comical history, von Bebster und Rowley, gedruckt 1661.

Die beiden Dichter nahmen sich vor, ein bühnenwirksames Stück zu schreiben, das ziemlich schablonhaft auf das Borbild von Shakspeare's Winters Tale quadrierte. Alle dort so wundervoll in Bewegung gesetzte poetische Kräfte wurden nachgeahmt und daraus ging ein auf der Bühne wohl unterhaltendes aber durchaus manieriertes Stück hervor. Diß ist besonders darin sichtbar, daß genau wie bei Shakspeare der vierte Act als der Gipfelpunct des pastoralen Semäldes hervortreten sollte. Was aber dabei im höchsten Grade beleidigt, ist die völlig lächerliche Unwahrscheinlichkeit, daß sämmtliche in der Handlung betheiligte Versonen Jahre lang zusammen verkeheren sollen, ohne sich im mindesten zu erkennen. Dem Ganzen können

wir keinen hohen poetischen Werth zugesteben, man mußte denn bas Borbild völlig vergessen können.

Die vorliegende Sammlung schließt ab mit 3 Stücken von Thomas Henwood, welche in dieser Ausgabe sämmtlich den Titel tragicomedy sühren; der Herausgeber scheint auf diese classicistische Bezeichnung einen Werth zu legen, die aber innerhalb der englischen Bühne keinen rechten Sinn hat.

22. The english traveller. Sedrudt 1633.

Plautus Mostellaria auf eigenthümliche Art nachgebilbet, nicht etwa wie Moliere die antiken Motive verandert, sondern völlig bas Stud frei übersett, an einer Stelle im zweiten Act, mo ein befoffenes Gastmahl geschildert wird, die griechische Fabel in ihrem eigenften Sinn auf's genialfte weiter geführt, bann aber bem gangen antiten Stoffe eine zweite Fabel untergelegt, die völlig modern und auf ein psychologisch moralisches Broblem gestellt ift. Der gereifte Engländer, an welchem Freund und Freundin ju Schanden werden, ift eine ideelle Gestalt, welche auf ben Leichtsinn biefer Buhne einen erschreckenden Schatten wirft. Behwood, den man einen Bielschreiber genannt bat, war es vorbebalten, das Wort des sittlichen Amverativ auf der englischen Bubne auszusprechen, welches im shakfpearischen Theater latent blieb; Frauenehre ift ein Unantastbares und bier keine Berzeihung möglich; ohne daß der Dichter damit in das andere Ertrem fanatischer Grausamkeit verfällt wie Calberon. Wir haben also hier denselben Grundgedanken wie in dem Stud A woman kill'd Daß aber das gang moralische Thema kein sonwith kindness. derlich gutes Drama zuwege bringen konnte, versteht fich von selbst. Die beiden Theile dieses Stucks haben teine innere Verwandtschaft und die Catastrophe ist eine reine Dissonanz.

23. The royal king and loyal subject. Schrudt 1637.

Ein bedeutendes Werk sowohl in psychologischer als in historischer Beziehung. Die Vasallentreue ist der Vorwurf, den die Spanier unzähligemal, aber meistens mit abstracter Rhetorik ausgesührt haben; hier ist er specifisch englisch oder nazional germanisch ausgestührt. Zwar von Seiten des Königs ist die Motivierung zuweilen etwas schwach und wird zur Grausamkeit der Laune; dis ist gesschehen, um die Treue des Vasallen dadurch zu heben; bei ihm ist

einerseits treue Ergebenheit und Gehorsam, anderseits aber wieder der ftolze selbstwillige Trot des englischen Beers, der in diesem Lande von jeber eine fo icharf geprägte altgermanische Geftalt bewahrt hat. Die Nebenhandlung des vernachlässigten, aus dem Felde zu= rudgekommenen Offiziers, ber fich arm ftellt, um seine Freunde au prüfen. bildet ein beiteres Gegenbild, nimmt aber difmal doch nicht übermäßig viel Raum weg, so daß die Saupthandlung immer porherschend und in raschem Fortschritt begriffen bleibt. diefes Stud ohne Bedenken für eines ber wichtigften von Benwood erklaren, wenn fich nicht eine literarische Streitfrage baran knupfte. Es ist ein ganz abnliches Stud Loval subject von Aletcher. wie es scheint, schon 1618 gespielt worden und das gegenwärtige ist erst 1637 gedruckt. Doch fagt der Epilog, der demnach erst für den Drud und wie man vermuthen darf, mit Beziehung auf das Plagiat bes andern Dichters hinzugekommen ift, es sei big ein altes Schaufpiel und der Leser moge entschuldigen, daß es in einem Style geschrieben sei, ber jezt ganzlich aus ber Mode gekommen. nen darum diefen Bunkt erft erwägen, wenn uns das Metchersche Stud zu Banden tommen wird.

### 24. A challenge for beauty. Sebruct 1636.

Gine der feinst verschlungenen Liebesintriken der gesammten comischesentimentalen Poesie, welche sich in der Literatur da und dort bliden läßt. Die altefte dramatische Berfion der Fabel, die mir betannt ift, ift die Comedia Eufemia des Spaniers Lope de Rueda aus dem sechzehnten Jahrhundert. Spätere Rachbildungen werden fich leicht auffinden lassen. (Auch Schreiber dieses bekennt sich zu Diefer Sunde mit einem kleinen Lustspiel, die Raiferkrönung.) Bas mir bei Benwood auffällt, ift, daß er, fehr gegen ben Bebrauch ber englischen Buhne, ziemlich correcte spanische Gigennamen bat, die aber zu benen bes Rueda nicht stimmen; ich vermuthe darum, es habe ihm eine andere spanische Quelle vorgelegen. Er hat den Stoff gut ausgebeutet, nur ihn, wie biese Tendenz überhaupt im englischen Theater lag, burch Beiwerke überladen. Die Erposizion kann ich durchaus nicht loben. Gine Königin von Bortugal, die sich vor ihrem Gemahl und dem gesammten Hof als bie erfte Schönheit ber Welt proclamiert und anerkannt wissen will, ift doch ein gar zu

plumper und widerlicher Character. Der Spanier Bongvidg, der ohne Object in's Blaue bin widerspricht, ift auch nicht zum Beften gedacht. Wie er fich fodann in England mit einer aufgefundenen Schönen verlobt, ift übereilt bargeftellt, und bas Motiv, wie die Rönigin die Englanderin durch zwei Spitbuben bestehlen läßt, um Bonavida sie als untreu darzustellen, und namentlich wie dieser barüber in weiberfeindliche Berzweiflung ausbricht, das hat der Dichter etwas zu plump aus Shakipeare's Chinbeline berübergenommen und war für diese Fabel nicht nothwendig. In den mittlern Acten nimmt aber die der Hauptfabel gang fremde Nebenhandlung das gange Interesse in Anspruch. Die Spanierin Betrocella mit ihrem albernen Vater ist für eine spanische Bäurin sehr fraftig und naturwahr angelegt, und das bewährt sich namentlich in der frappanten Catastrophe, wenn es nur nicht verlette, daß die finnliche Bäurin nachher eine Hofdame sein foll. Der Seeheld Billadaura spielt als Liebhaber eine zu pitopable Rolle und der Dichter hat ihn zum Träger der Freundschafts-Ausopferung gestempelt, mas Sepwood's ebler ethischer Richtung gang entspricht, aber nicht erlaubte, ben Englander Ferrers in seinem Character durchzuführen. Was endlich die Catastrophe des Stucks betrifft, so ist sie allerdings vortrefflich ausgespart, aber überladen dadurch, daß die Figuren der Nebenhandlung mit Gewalt in das Bild hereingezogen find und die Cataftrophe in die Breite ziehen, ohne fie barum energischer machen zu können. Dem gangen Stud fehlt barum die ftreng bramatische Ginbeit, die bas vorige Stud hatte, aber ber sittliche Grundzug des Dichters ift auch in dieser für ihn gang geschaffenen Fabel nirgends zu verkennen.

In der lezten Scene, wo Bonavida sich zum Tode bereitet, muß es heißen:

That I were posted to yon country, benn your country giebt keinen Sinn.

### IV.

Die Publicazionen der Shakspeare Society in London.

Grite Hufte. \*)

Unter den dramatischen Stücken stellen wir die von Hehmood voran, mit Angabe des Herausgebers und der Jahreszahl der Busblicazion.

Ein Band enthält die schon erwähnten Stücke Royal king and loyal subject und Woman kill'd with kindness, ediert von Collier 1850, die beiden bedeutendsten von Heywood; das erste sezt Collier ins Jahr 1600 oder etwas früher, er sagt aber seltsam, es sei seit seit 1637 nicht wieder gedruckt, da wir doch die gleichsautende Ausgabe von 1815 soeben besprochen haben. Das zweite Stück ist nach der dritten Ausgabe 1617 abgedruckt; die bestimmte Nachricht von der Ausstührung ist vom März 1602. Die erste Ausgabe ist von 1607, wovon Collier 1851 einige Bogen abdrucken ließ, die keine bedeutende Differenz enthalten. Die neuen Stücke sind sür uns:

1. If you know not me you know nobody, mit der Bignette der Königin Elisabeth in einem elenden Holzschnitt, zwei Theile. Collier hat es unter dem Titel: Two historical plays on the life and reign of queen Elizabeth 1851 herausgegeben nach alten Drucken von 1605 und 1607, worauf noch drei, vier Aussagen folgten.

In diesen offenbar sehr populär gewesenen zwei Gedickten darf man kein dramatisches oder auch nur specifisch poetisches Berdienst suchen, es ist, wie ich vermuthe, ein frühes Jugendwerk des Dichters, nach seinen Prentices of London (vor 1600) geschrieben, und da Elisabeth 1603 starb, kurz vor oder nach ihrem Tode. Ein so delicater patriotischer Stoff ließ in beiden Fällen dem Dichter keine große poetische Freiheit; es ist alles so genau wie möglich nach den historischen Daten, wie sie vom prokestantischen Standpunkte sich darstellen, in Scene geseht; eine gewandte Feder ist allerdings bereits bemerkbar. Der erste Theil, auch The troubles of queen Elizabeth, stellt die Bersolgungen der jungen Prinzessin dar, die sie von ihrer catholisch gesinnten Schwester, der Königin Mary zu erleiden hatte,

<sup>\*)</sup> Die ganze Sammlung fleht mir jezt nicht zu Gebote.

bis diese durch ihren Tod Elisabeth den Thron überläßt. Collier hält diß Stück für eine Berstümmlung nach Art des älteren Hamlet; das zweite etwas besser ausgeführte spielt in Elisabeth's später glänzender Zeit, 1588, und hat zwei Hauptereignisse, die Erbauung der Royal exchange (Börse) von London und den großen Seesieg des Francis Drake mit dem Untergange der spanischen Armada. Diese Behandlung von Londoner Localsagen im patriotischen Sinne schließt sich ganz an die Manier an, die villeicht etwas später Rowley in seinem Woman never vext angeschlagen hat. Es ist interessante Sittenschilderung dieser für uns so wichtigen Zeit, aber wie gesagt, keine hohe Poesse darin zu suchen.

- 2. The fair maid of the exchange, gedruckt 1607 und 1637, ediert 1846 von Barron Field. Ein niedliches Possenspiel im Costüm des damaligen Londoner Bürgerlebens, aber so lustig, daß der Plan eine italienische Mastenfarse zu sein scheint. Der Krüppel, der ein Mädchen von den Dieben mit der Krücke heraushaut, und in dessen Bravour sich die Schöne verliebt, dann der wahre Liebhaber, der sich in die Maste des Krüppels stecken muß, um seiner Geliebten ins Herz zu gelangen, sind äußerst ergötzlich, die andern Figuren leicht hingeworsen, Alles in architectonischer Farsensorm. Das Ganze leicht und ballettartig hübsch.
- 3. Fortune by sea and land, a tragicomedy, von Hehwood und W. Rowley, herausgegeben 1845 von Barron Field, der erste Druck nach der beiden Dichter Tode 1655 unter Cromwell, aber viel früher geschrieben, villeicht noch unter Elisabeth. Shakspeare's Gentlemen of Verona etwa haben den Dichtern vorgeschwebt; wenigstens die größte Leichtigkeit der Bewegung, dabei idhilliche und sittliche Motive, wie Rowley und Hehwood es verlangen. Ein Jüngling tödtet den andern, der ihn sordert, weil er ihm den Bater beschimpst, und wird vom Bruder desselben getödtet, dieser muß sliehen und wird von einer Frau (ziemlich spanisch) in einer Scheune versteckt; sie schickt ihn nachher an einen Bruder, und der läßt ihn zur See entwischen, wo er Capitan wird und zwei berüchtigte Seeräuber sängt; das die Haupthandlung; das Ganze ist hübsch und natürlich, aber sehr leichte Waare.
  - 4. The fair maid of the west; zwei Theile, von Benwood.

Ediert von Collier 1850. Beibe Theile, die ganz zusammenhängen, sind geschrieben 1617, gedruckt 1631. Die Zeit der Handlung des ersten Stückes ist nach Collier 1597. Eine Liebesgeschichte, ziemlich jugendlich gedacht. Wenn der junge Dichter in eine Kellnerin versliebt war, so läßt sich's begreisen, wie er die Phantasie imaginieren konnte, er gerathe mit ihr in die Barbarei und an den Hof von Fez, wo sie beide mit dem Fürsten und der Fürstin ungefähr dieselbe Rolle spielen, wie sie Wieland's Oberon aus altem Romanstoff dargestellt hat. Das Stück hat wenig tiesere Motivierung, doch tritt in der Scenerie Fez die ethische Seite Henwood's hervor, wo der Held mit einem Mauren einen Großmuthswettstreit prästiert. Das Ganze ist etwas leicht, aber beweglich und lebendig, und ganz unterhaltend. An Shakspeare's Gentlemen wird man öfters unmittelbar erinnert.

5. The golden age and the silver age, von Hehmood, das erste gedruckt 1611, das zweite 1613 (im selben Jahre kam auch ein brazen age, aber erst 1632 ein iron age heraus). Bon Collier ediert 1851.

Die Zeit der Glisabeth brachte gelehrte Bildung, das Alterthum, und so natürlich die griechische Muthologie in die Mode und ins Bewußtsein bes gebildeten Publicums; fo konnte eine lebendige Schauftellung diefer Fabeln auf ber Bubne auf lebhaften Beifall rechnen; daß diß schon zu Lebzeiten Shatspeare's der Fall mar, spricht für Henwood's Talent. In der That ift diese Mythologie lebendiger als die spätere Calberon's, aber auch nur bei der hohen Freiheit der englischen Bühne möglich. Zwar wird offenbar auch hier schon viel auf äußere Ausstattung der Hofunterhaltung verwandt, aber die Sauptfache ift wieder, waren icon weibliche Schauspielerinnen bagewesen, so ware diese Darstellung, namentlich ber erfte Theil, über alle Begriffe indecent ausgefallen; nur Anaben konnten diese Geliebten Aupiters mit einigem Scheine bes Decorums barftellen. Im zweiten Theil ift merkwürdig, daß Act II. eine freie Uebersetzung des plautinischen Amphitruo enthält; poetischer ift vielleicht Act IV., die Fabel ber Semele, die zur Bergleichung mit ber Schiller'ichen Behandlung des Stoffes einlädt. Gine Curiosität ift endlich die Stelle im Amphitruo, wo den Dichter die dreifache Nacht des Jupiter zu ber gelehrten Combinazion führt, diesetbe Naturerscheinung habe auch Josua dazu benutzt, um die Sonne still stehen zu machen und die Cananiter zu schlagen. Er meint also, die Sonne scheine drei Tage lang über Palästina, während über Theben drei Tage Nacht bleibt. Die Vermischung der Mythologie und der Bibel ist äußerst naw und zu verwundern, daß sie in England nicht schon damals kirchlichen Anstoß gab, aber das Antike war nur ein Curiosum und erschien noch nicht als eine Macht im allgemeinen Bewußtsein.

hier schließen die Benwood'schen Stude ab.

- John a Kent and John a Cumber, von Anthony Mundan. Ediert von Collier 1851 nach einer Handschrift von 1595. Mundan ift geboren 1553 und wurde achtzig Jahre alt, er ift also elf Jahre alter als Shatipeare. Ein bochft merkwürdiges Stud. leider im Manuscripte febr befect, jumal der Schluft. Gine malifche Landfage vom Zauberer John a Kent, ber durch seine Runft den Rauberer John a Cumber besiegt. Es ist die Bolkslage bramatisiert. boch ich vermuthe, auf den Dichter habe auch Plautus' Amphitruo gewirft, an der Stelle, wo je ein Zauberer bes andern Geftalt annimmt, und namentlich da beide in Giner Gestalt, einer oben auf ber Mauer, ber andere unten, auftreten, gang wie die beiden Sofia. Das Wichtigfte ift aber bas volksthumliche Zauberwefen; bas Stud ift gleichzeitig mit Midsummernight's Dream, und in beiben kommen Beifter vor, welche Menschen irre führen. Noch wichtiger ift aber, daß der Die Leute irreführende, Musik spielende Geift gang die Rolle spielt wie Ariel in dem viel späteren Tempest. Shatspeare scheint alfo diefes Stud nachgeahmt zu haben.
- 7. The mariage of wit and wisdom, interlude, nach einem Manuscripte von 1579, ediert von Halliwell 1846. Gewöhnliche Morality mit Allegorieen in Reimen, die Handschrift aber nachlässig und besect. Es kommt eine Scene darin vor, wo der Clown als öffentlicher Ausruser die vorgetragenen Worte nachsprechen soll, die er absichtlich in Unsinn verkehrt, was ich ganz ebenso in einer französsischen Farse des sechzehnten Jahrhunderts (bei Biollet le Duc) geslesen. Ist das Ganze villeicht dem Französsischen nachgebildet?
- 8. Shakspeare's Heinrich der Vierte, in Einem Theile arrangiert, nach einem alten Manuscripte des Lord Dering, geschrieben vor 1644, herausgegeben von Halliwell 1845. Diplomatisch genauer Abdruck

bes Manuscripts; wesentliche Differenzen vom shakspearischen Stude find nicht vorhanden, villeicht sind aber einzelne Lesarten von Bedeutung.

### V.

# Flether.

The works of Beaumont and Fletcher, Ausgabe von Beber, mit literarifcher Unterstützung von Balter Scott, Ebinburg 1812, in 14 Banben.

Wir haben es difmal mit einem der bedeutensten Dramatiker ju thun, ben ich mit Euripides und Lope de Bega anf Ginen Rang fete. Um fein Verhältniß zu den Zeitgenoffen gleich zum voraus auszusprechen, find Analogieen bas beste Hilfsmittel. Mit der gleichzeitigen spanischen Bühne verglichen, stellen sich Lope — Calderon und Shatspeare - Fletcher fo dar, daß Lope die Form geschaffen, Calberon sie verfeinert hat, Shakfpeare die Form aus Marlow's Banden empfing und auf ihre classische Sobe stellte, Fletcher sie aber einseitig als bloge Theaterkunft ausbildete und nach dieser technischen Seite noch größere Popularitat erreichte. Im Ganzen genommen ift Calberon ein tieferer Dichter als Lope, dieser aber der gewandtere Dramatiter, und fo stellt fich auch bas Berhaltnig zwischen Shatspeare und Fletcher. Lope hat den Ruhm, Calderon die Bahn gebrochen zu haben, und darin ift er höher gestellt, als Fletcher, Fletcher möchte aber boch in bramatischer Energie über Lope fteben, wie Shatspeare über Calberon, oder turz gefagt wie das englische Theater über dem Noch klarer wird und villeicht die Sache durch eine Parallele mit dem griechischen Theater. Aeschylus schafft die Form, grandios aber wild, Sophocles findet das rechte Mag, Euripides fällt von der Sohe des Cothurn, ergangt aber die jegt unentbehrliche psphologische Entwicklung, Aristophanes verhöhnt ihn als einen Mann der Auftlärung, fällt aber über diesem Geschäft in die wilbeste Ausgelassenheit. Auf der spanischen Buhne ist die Analogie des Aeschplus mit Lope, des Sophocles mit Calderon schlagend, die andern finden hier teine volle Parallele. Auf der englischen Buhne fiel die Rolle des Aeschylus unzweifelhaft Marlow zu; da dieser

aber schon in seinem dreißigsten Jahre starb, konnte er seine Mission nicht vollständig erfüllen, die Rolle des Aeschylus siel darum zum Theil noch in Shakspeare hinein, der in sich diesen und Sophocles vereinigte. Der ihm solgende Fletcher war zur Rolle des nachtretenden Euripides gezwungen, die er aber mit der ganzen Wildheit des ausschweisenden Aristophanes in sich vereinigte. Also Shakspeare = Aeschylus + Sophocles, Fletcher = Euripides + Aristophanes. Solche Parallelen haben viel Belehrendes, einiges Schiese bleibt aber immer hängen.

Wir mussen jezt den Namen Schlegel nennen. Seine für uns immer noch classische Dramaturgie leidet bekanntlich an einem Mangel, ber der jugendlichen Concepzion des Werkes zugeschrieben werden fann, villeicht auch bem Bedürfnig, auf ein gemischtes vornehmes Bublicum durch rhetorische Runfte zu wirten. Er bedarf für seine literarischen Gemälde scharfer Lichter und Schatten, um sich gegenfeitig zur Wirkung zu verhelfen. Schlegel erhebt in jeder Literatur einige Haupthelden und erniedrigt ihnen zu Ehren die Nebenstehenden. So nennt er Aeschplus rob, um Sophocles den Kranz zu reis den, diefem muß Euripides wieder gur Folie dienen, und diefer noch einmal rüchverts Aristophanes beben, der dann noch durch die erniedrigte neue Comodie hinaufgeschraubt wird. Auf der spanischen Buhne wird Lope beschmut, um Calberon einseitig ju vergöttern, auf der frangofischen wird auf Corneille's und felbst auf Moliere's Roften Racine erhoben, Boltaire wieder verworfen. Auf der englis fchen foll Shatspeare auf Roften aller seiner Landsleute auf eine magtofe Spite gestellt werden und auf der deutschen wird feltsamerweise Göthe als Dramatiter anerkannt, um an Schiller zu mateln, gegen das Bewuftsein der Razion; hier walten aber perfonliche Son- und Antipathieen. Schlegel, das durfen wir jezt wohl aussprechen, batte weder Lope de Bega noch Fletcher studiert, nicht einmal den von ihm vergötterten Calberon. Er bringt über alle biefe Manner febr abftracte allgemeine Betrachtungen, teine Analhse ihrer Berte, beren er nur wenige kannte. Man kann fein Urtheil über Beaumont und Fletcher im Gangen begründet nennen, aber doch giebt es nur die eine Seite ber Sache ober bie einseitige Ansicht englischer Critit, welche ibn bier ftatt der Anschauung der Werte felbft leitete. Nur in Ginem Bunkte hat er sich mit seiner Quelle vollständig geirrt und dieses führt uns auf das wichtige Verhältniß Fletcher's zu seinem gewöhn- lich genannten Dichtgenoffen Beaumont.

Schlegel sagt: "Es ist jest unmöglich, die Hand eines jeden an sichern Kennzeichen zu unterscheiden und es verlohnt sich auch nicht der Mühe. Alle ihnen zugeschriedenen Stücke, mögen sie nun von einem allein oder von beiden zusammen herrühren, sind in demsselben Geiste und in derselben Manier gedichtet. Es ist also wahrzscheinlich, daß nicht das Bedürsniß, ihre beiderseitigen Mängel zu erzgänzen, sondern vielmehr eine persönlichen Aehnlichteit der Sinnesart ist bewog, sich so anhaltend zu verbinden."

Das ist so ungefähr das landläusige Urtheil bei den Engländern; hätte aber Schlegel diese Werke wirklich gelesen, so hätte er im Gegentheil ungefähr so sich aussprechen müssen. Diese beiden Dichter wurden nicht nur durch eine gemeinschaftliche Liebhaberei für die neuausgeblühte Theaterkunst, sondern auch durch äußere sociale Berhältnisse veranlaßt, sich einander anzuschließen. In allem übrigen, in
den wesentlichen Richtungen ihres Talents, sind sie sich so antipod
entgegengesetzt, daß man eigentlich nicht begreift, wie sie sich zu einer
wirklichen Gemeinschaft der Arbeit verständigen konnten, und ein
Leser, der sich die Mühe nähme, ihre sämmtlichen Werke auch nur
zweimal hintereinander durchzulesen, völlig in Stand gesetzt wäre,
sast das den Bers hin zu sagen, wie viel und wie wenig an jedem
einzelnem Stücke dem einen und dem andern angehört, denn ihre
beiderseitige Manier ist sich absolut heterogen.

Lassen wir aber jest die Polemik gegen Schlegel auf sich beruhen und betrachten wir rein die historischen Data. Das chronologische Berhältniß unserer beiben Dichter Shakspeare gegenüber ist solgendes:

Shatspeare's Geburt 1564, Tod 1616 mit 52 Jahren. John Fletcher's Geburt 1576, Tod 1625 mit 50 Jahren.

Francis Beaumont's Geburt 1585, Tob 1615 mit 30 Jahren. Shakspeare kam bekanntlich mit Schauspielern seiner Baterstadt nach London und bewegte sich dort fortwährend in dieser Gesellschaft, wie man es ausdrücken kann, als gemeiner Schauspieler, denn der Schauspielerstand war der vornehmen Gesellschaft gegenüber durchaus

in keiner sonderlichen Achtung. Auch seine Berbindung mit dem Grafen Southampton scheint mehr eine zufällige Episode seine Lebens zu dilden. Seine Poesie wird freilich den Dichter über seine sociale Stellung vollständig getröstet haben, doch nicht sie allein; er hatte auch den Sinn für die realen Güter des Lebens, und wußte sich, nicht durch Buchhändlerhonorare, wohl aber als Aczionar der Bühne, aus der Armuth des Schauspielerlebens nach und nach zu einem de beutenden Bermögen herauszuarbeiten. Er besaß bei seinem Tode mehrere Häuser in seiner Vaterstadt und sein Aczienantheil beim Blacksriar-Theater wurde schon 1608 zu etwa siedzigtausend Gulden unseres Geldes angeschlagen. Shatspeare rückte so in die Qualität des wohlhabenden Bürgers vor, blieb aber damit immerhin von der abligen Societät streng ausgeschlossen.

Anders bei seinen Nachfolgern in der Kunft. Aletcher's Bater war Bifchof von London, also einer ber erften Bralaten bes Reichs und so der hohen Aristocratie angehörig; er soll sich eine traurige Berühmtheit dadurch verschafft baben, daß er ber Maria Stuart ihre lexten Tage verbitterte durch feine Qualereien fie jum Brotestantif= mus zu bekehren; als ein Curiofum fann auch erwähnt werden, daß einer seiner Beitgenoffen fagt, er sei an übermäßigem Genug bes Tabads gestorben, worunter man Rauchtabad wird zu verstehen haben. Es ift bekannt, bag zu Shakspeare's Zeit bie Stuber bes englischen Sofes fich während ber Borftellung Stuble auf die Buhne feten ließen und mährend der Aufführung rauchten; bei den dramatischen Dichtern wird auf diefen häftlichen Gebrauch febr häufig augespielt, und daß Shakipeare selbst den Taback niemals erwähnt, läßt villeicht auf seine leidenschaftliche Abneigung gegen diese Unfitte foliegen. Fletcher wuchs also im Ueberfluß, in ber beften Gefellschaft und in der Schule der Gelehrten auf, er hat fich mit Philologie beschäftigt und, wie seine Werte ausweisen, viel Frangofisch, Spanisch und Italienisch gelesen.

Endlich Beaumont stammte aus einem der ältesten normännisschen Abelsgeschlechter, sein Bater begleitete eine hohe richterliche Stelle und er selbst studierte die Rechte, aber seine Borliebe zur Poesie führte ihn zur altclassischen Philologie. Daher wohl seine frühe Freundschaft mit dem gelehrten Ben Jonson, der ihn in die literarische

Welt einführte. Ben Jonson, 1574 geboren, war gewiffermagen ber Antipode Shatipeare's auf der englischen Buhne; classifch gebilbet fühlte er fich boch über den gemeinen Schauspieler gestellt; dabei batte er ein feines Beobochtungstalent und viel fatirischen Wit; mas ihm feblte mar eine productive Einbildungetraft, die schlieglich den dramatischen Dichter ausmacht und die er in Shakspeare nothwendig beneiden mußte. Beaumont, der fich febr jung an ihn und später an Fletcher anschloff, war eine abnliche Natur; beide Freunde schrieben ihm ein bochst feines critisches Talent in ber Boesie zu und zogen ihn in dieser Richtung für ihre Broduczionen zu Rathe. mont war aber phantafielos wie Ben Jonson und schrieb in beffen nuchterner und tubler Manier, mahrend Fletcher's Genius unvertenn= bar eine innere Berwandtschaft mit Shatspeare hatte und in ihm sein eigentliches Borbild erkennen mußte. Trot dem kann die Berbinbung der beiden jungern Dichter mit Shatspeare aus socialen Brunben niemals eine fehr innige gewesen sein. Beaumont übrigens lebte nur dreifig Jahre und Fletcher schrieb vor und nach seiner Berbindung mit ihm fehr vieles, villeicht find feine besten Werte alle nach Beaumont's Tode geschrieben.

Es ist sicher nur der socialen Berbindung zuzuschreiben, daß man die beiden Männer bei der späteren Herausgabe ihrer Berte in eine moralische Person zusammenwarf, denn Beaumont's Antheil fällt in Wahrheit dabei kaum in Betracht; er war nur der noch vornehmere Namen und die Herausgeber waren nur die Schauspieler.

Wenn man genau den Succes beobachtet, welchen nach den ershaltenen Nachrichten Shakspeare's und Fletcher's Werke nebeneinander auf der englischen Bühne erreichten, so ist höchst merkwürdig, wie das Urtheil der Masse der Zeitgenossen sich mehr und mehr auf die Seite des zwölf Jahre jüngeren Nachsolgers zu neigen scheint. Fehlt ihm die tiesere Weisheit der shakspearischen Muse, so hat er den Vorzgänger doch von Einer Seite allmählich überslügelt, nämlich als bloßer Theaterdichter. Fletcher ist noch theatralischer als Shakspeare. Da dieser, nach Collier's Untersuchungen, spätestens im März 1613 Lonzbon für immer verließ, um sich in seiner Vaterstadt Stratsord anzussiedeln, so war, meiner Ueberzeugung nach, diese Entsernung keine ganz freiwillige. Es lassen sich freilich andere Gründe dafür vorz

bringen: wenn auch bei einem Talent wie biefes von einer geistigen Erschöpfung eigentlich nicht die Rebe sein tann, so tommt boch Die physische in Betracht. Shakspeare batte seinen Rörper in ber Jugend in keiner Weise geschont und das Alter mahnte ihn ohne Aweifel frühzeitig zum Ginbalten ber Produczion. Dabei batte er ben äuferlichen Amed feines Gewerbes erreicht, er war reich geworben, er wollte den Reft seiner Tage in Rube genießen, bas ift febr naturlich. Das Auffallende bleibt bei alle dem, daß auch nicht eine Spur von Notiz fich erhalten hat darüber. daß das Bublicum seinen Rück tritt von der Bühne ernsthaft und schmerzlich bedauert hatte. Moment feines Abtretens fcheint vielmehr bas gesammte Bublicum in der Beglinstigung seines Rivalen absorbiert und begeistert, und dieses Berhältniß dauert fort, nicht nur so lange Fletcher lebt, sondern über seinen Tod binaus, mo seine Werke viel popularer find, als die shakspearischen und bis zur Revoluzion, wo die Buritaner die Theater schlossen. Ja, es geht noch weiter, benn als bei Carl's II. Thronbesteigung die Restaurazion auch das Theater zurückführte, sind es viel weniger Shakspearische Stude, sondern fast ausschließlich Kletcher'iche, welche abermals das Bublicum bezaubern und erft gegen bas achtzehnte Jahrhundert bin scheint Fletcher auf ber Bubne zu veralten. Allmählich reagierte bie Critit der gebildeten Claffen und als man in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts Shatspeare wie ber auf die Bubne brachte, da fiel es nun niemand mehr ein, ihm Fletcher an die Seite zu setzen. In jenem wirkte jezt die allgemein studierte tiefere Boesie, in diesem mußte die wilde Unzuchtigkeit zuruch So tann man fagen, das alte Unrecht hat fich mit der Beit ins Gleiche gefett, ja es ift ins entgegengefette Unrecht vertebrt worden, sofern Fletcher bis auf ben heutigen Tag über Gebühr vergeffen wurde. Und Deutschen, die wir unfres gebührenden Antheils an der Verherrlichung Shatfpeare's uns wohl rühmen durfen, follte man benten, mußte es auch vorbehalten fein, Fletcher's Berdienft in fein mabres Licht zu ftellen, unbeirrt von seiner uns nicht mehr berührenden perfönlichen Rivalität gegen den größeren Borganger, aber auch unbeirrt durch ben moralischen Schmut, der von seinem Studium abidredt. Das ift für das groke Bublicum eine gerechte Rudficht, aber bie wissenschaftliche Eritik bat höhere Gesichtspunkte und barf

einen englischen Dichter aus diesem Grunde so wenig verwerfen, als uns diß bei Aristophanes ersaubt ist. Ich sasse also mein Urtheil über den Dichter in mein schon ausgesprochenes Wort abermals zussammen: Fletcher ist der englische Euripides und Aristophanes in Einer Person, und ich glaube, jeder der sich die Mühe nimmt, seine Werke zu studieren, wird mir in der Hauptsache Recht geben.

Bemerkenswerth ist villeicht noch, daß der Styl unseres Dichters sich vom shakspearischen dadurch unterscheidet, daß er so gut wie gar keine Wortspiele hat; sie waren jezt bereits abgenutzt und aus der Mode.

Man bachte in ber classischen Zeit bes englischen Theaters wenig an buchbandlerische Ausbeutung der Produczionen; die Dichter machten fich durch das Theaterhonorar oder durch Aczienantheil bezahlt. So find von Shatspeare wie von Fletcher nur gelegentlich einzelne Stude zu ihrer Zeit in Quart berausgekommen und davon villeicht die Mehrzahl ohne eigentliches Verlagsrecht, wie wir jezt fagen, benn awischen ihm und bem Rachbrucke war noch gar teine feste Grenze gezogen. Der Druck hatte vielmehr die Theater beeinträchtigt, die ein Monopol auf die Stude hatten. So wenig als Shatspeare bachte also auch Fletcher an eine vollständige Sammlung seiner Werke. Erst als ben Schauspielern burch die Revoluzion ihr Brot entrissen war, über zwanzig Jahre nach Fletcher's Tobe, machte fich eine Befellschaft won Schauspielern daran, die jezt nicht mehr anders auszubeutenden Werte wenigstens burch den Drud nutbar zu machen, und so entstand die erfte Gesammtausgabe der Werte von Beaumont und Fletcher von 1647; eine zweite erschien nach der Restaurazion 1679; dann eine in Octav 1711; ein angefangener Commentar von Theobalb 1742, dann der vollständige Text von Seward 1750, wieder eine 1778, dann eine commentierte von Mason 1798 und endlich die Weber'sche von 1812, die uns vorliegt.

Wenn ich mir es allerdings als ein Verdienst anrechne, das beutsche Publicum mehr als bisher geschehen, auf diesen bedeutenden Dichter ausmerksam zu machen, so muß ich doch vor einer Consequenz warnen. Da wir es im Uebersehen so weit gebracht haben, so könnte eine jüngere Generazion leicht in Versuchung gerathen, auch diesen Dichter wörtlich und genau zu übersehen. Das wird aber

mißlingen. Das deutsche Lesepublicum ist ein viel anders gebildetes als das englische; in England läßt man sich die alterthümliche Wildsbeit trot des puritanischen Eisers aus patriotischer Ehrsucht vor dem historischen Nimbus der alten Bühne gesallen. Fletcher völlig verdeutscht wäre dagegen eine Unmöglichkeit, und ihn umbildend für die Bühne nubbar zu machen, dazu wird beinahe ein neuer Dichter gehören. Das nämliche, aber in geringerem Grade, läßt sich auch von Lope de Bega behaupten.

Ich gehe nun zur Aufzählung der einzelnen Stücke über. Bei ber Mehrzahl derfelben, die die Engländer als gemeinschaftliche Arbeiten Beaumont's und Fletcher's betrachten, bemerke ich dieses gar nicht; intereffant sind uns dagegen diejenigen, welche sie dem einen oder andern allein zuschreiben, und für diese Fälle werden wir uns unsere vorzügliche Ausmerksamkeit vorbehalten, um die Individualität beider Dichter scharf auseinander zu halten.

### Erfter Band.

- 1. The faithful friends. Diß Stüd ift in dieser Ausgabe zum erstenmal nach einem aufgesundenen alten Manuscript gedruckt worden; es ist aber kein bedeutendes Werk. Daß es aus einer guten Schule und großen Manier entsprungen, sieht man wohl. Es ist der Styl der shakspearischen Bühne, allein der, wie es scheint, junge Poet hat keinen sesten Plan und gegen das Ende wird alles überzeilt aufgelöst, trot aller Dissonanzen; wie ein Musikuk, das ohne Kenntniß des Generalbasses sich in der Accordensolge verirrt, solglich dilettantisch. Uedrigens ist das römische Costüm ganz willkürlich und es spielte besser an jedem modernen Hose; die Republik ist hier nur eine Maske. Auch das Comische ist in diesem Stücke schwach.
- 2. The knight of the burning pestle. Gebruckt 1613. Nach Einiger Bermuthung von Fletcher allein gedichtet; man vermuthet um 1604, wo der spanische Donquirote schon heraus war, dessen englische Uebersehung 1604 erschien; da aber auch mehrmals auf Macbeth angespielt wird, der von 1606 ist, so ist es wahrscheinlich erst um 1611 geschrieben. Eine Nachricht sagt, es sei in acht Tagen ausgestührt worden; gewiß ist, daß die Satire dieses Possenspiels zu-

nächst Heywoods Four prentices of London trifft, dann aber überhaupt die Romantit, wie sie der Londoner Spiegburger betrieb.

Zuerst eine Induczion wie in Taming of the shrew, aber in der That lustiger. Die Störung der Illusion, hier des Prologs, durch angebliche Zuschauer, kam also schon zu Shakspeare's Zeiten auf. Dabei sehen wir es deutlich, wie die dandies dieser Zeit auf der Bühne ihre Site stellten; der Kausmann steigt mit Frau und Ladenjungen aus dem Parterre auf die Bühne, die Frau wieder ohne Zweisel durch einen Knaben gespielt. Da sofort auch eine Stelle aus Shakspeare's Percy parodiert wird, zeigt sich die Parteilichkeit dieser Jonson'schen Schule gegen die Shakspearische unverkennbar. Die Kausmannskrau klagt auch über den stinkenden Taback der jungen Herren; übrigens ist dieser Krämer um 11 Uhr zu Wittag und um 6 Uhr zu Nacht; zwischen beide Mahlzeiten sällt die Theateruntershaltung; sein Namen Venterwels soll wohl eigentlich van der Wels heißen.

Der Grundgedanke des Stücks ist ohne Zweisel aus dem Donquirote genommen, doch mögen einige Streislichter der Satire auf Spencer's Poesie fallen. Die Fabel selbst ist hier nicht besser zusammengehalten, als wir es etwa in den Wiener-Localpossen gewohnt sind, nur daß die Diczion zum Theil jambisch ist. Der Hauptinhalt ist, wie Schlegel es gut entwickelt hat, die Satire des Bürgerstandes; der Spießbürger und seine Frau können absolut sich in keine Musson sind vermuthe aber, daß ein Theil der Satire auch auf die rauchenden jungen dandies berechnet ist, die dem Schauspiel so hinderlich waren.

# Zweiter Band.

3. Wit without money. Gebruckt 1639. Diß Stück soll in Jonson'scher Manier geschrieben sein, was eher für Beaumont's als Fletcher's Hand spreche.

Ein älterer Bruder hat in London sein Familiengut verpraßt und so auch den jungern ins Unglud gebracht. Jener lebt als keder Wit wie man sagte, das heißt als Glüdsritter; der jungere vergiebt ihm edelmuthig. Da geschieht, daß der ältere einer reichen Witwe, bie von drei Freiern umgeben ist, welche ihn auslachen, durch kecke Barschheit imponiert, und deren jüngere Schwester verliedt sich in den bescheidenen jüngeren Bruder und sendet diesem heimlich Unterstühung. Jene Scenen des älteren Bruders mit der Witwe, und am Schluß eine, wo die jüngere den jüngern auf der Straße trifft, und wo sich beide durch lauter Neckereien bis vor den Altar jagen, sind in der That picant; die beiden Brüder kommen so durch die Weiber zu Geld und Ehren; doch läßt sich dem Ganzen ein ethischer Gedanke nicht abgewinnen. Es ist als eine Schilderung des Londoner Glücksritters schähpea, die Diczion ist der Shakspearischen nicht sern, aber die Characteristik und Handlung doch wohl mehr Jonsonisch.

4. The scornful lady. Gedruckt 1616 und noch fünfinal in Duart, muß also populär gewesen sein. Es ist nach Terenz' Abelphi im Jonson'schen Sthl gearbeitet, was wieder auf Beaumont weist. Auch in diesem Stücke wird auf der Bühne Tabak geraucht, aber als eine neue Sitte besprochen und darauf reflectiert.

Wenn dieses in Shakspeare's Todesjahr gedruckte und offenbar populare Stud neben Shatspeare's Runft sein Glud machen konnte, fo tann der Grund nur der fein, daß das gange Bublicum für Shatspeare's feine Runft' nicht gebildet genug war. Gin anderer Theil bes Bublicums verlangte rob bingeworfene Caricaturen und aus folden befteht dieses Stud. Gin Plan ober eine Ginbeit bes Bangen ist bier burchaus nicht vorhanden, es sind nur Theile. Sauptpaar, ber altere Bruder und feine Lady, ftellen bie Coketterie von der allerderbsten und gemeinsten Seite bar, schimpfen sich wie Marktweiber, und der Mann betrügt das Weib schlieklich nur dadurch, daß er einen verkleideten Mann zu heirathen vorgiebt; aber ein zweiter Freier der ersten verführt in derfelben Berkleidung deren jungere Schwester, gang nach Art ber italienischen Rovellen. fold finnlich wilder Bug kommt im gangen Shakspeare nicht vor, kaum bei den andern Zeitgenoffen. Der jungere Bruder bes erften mit seiner lieberlichen Gesellschaft ift von Anfang an ber reine Taugenichts, und ohne sich zu bekehren führt er dem Wucherer Moncraft eine reiche Witme ab, worüber jener höchst bigarrer Beise ein verschwenderischer gallant wird. Das vierte Baar, ber Hauscaplan und die alte Hausjungfer, sind fast noch niederträchtiger geschilbert.

Das Ganze, energisch in der Diczion, ist so ein wildes Marionettensbild, das in der Handlung der romanischen Farse ahnlich sieht.

5. The custom of the country. Gebruckt 1647, aber schon 1628 als ein altes Stuck wieder aufgeführt.

Der erste Act beruht auf einer ganz unsinnigen Borstellung über bas jus primae noctis, das in einer italienischen Stadt der Gouverneur haben soll. Im zweiten Act ist der Prahlhans Duarte lächerlich outriert, seine Ermordung und der von der Mutter beschützte Mörder eine bekannte italienische Novelle von Einthio, aber für die Mutter lächerlich unnatürlich ausgeführt, was einigermaßen durch die Catastrophe gut gemacht wird. Das Ganze ist ein tolles Gewebe abenteuerlicher Situazionen, worin aber die Charactere sinnreich versichlungen sind, und so unsittlich das Ganze, doch ein unterhaltendes Spiel herauskommt. Das Tollste ist übrigens, daß das Liebespaar durch Zauber krank und wieder curiert wird. Es ist manieriert übertriebene Spakspearische Kunst, einem Hugo ähnlich, nur noch frecher, aber man sieht doch die große Schule.

6. Rule a wife and have a wife, comedy, soll von Fletcher allein sein. Im Deutschen bekannt durch die nach Garrick's Umsarbeitung gemachte Schröder'sche Uebersetzung: Stille Wasser sind tief. Das Stück wurde 1624, also ein Jahr vor Fletcher's Tod aufgeführt und 1640 gedruckt. Wie Garrick das Stück spielte, hat es sich bis heute auf der englischen Bühne erhalten. Die Nebenhandslung ist aus Cervantes' Casamiento engannoso entlehnt.

Es ist diß immerhin eines der besten Stücke, die die Shatspearische Schule erzeugt hat; der Mangel des Nachahmers erscheint aber klar im sitklichen Gehalt; man könnte es eine Parodie von Taming of the shrew nennen. Das Liebhaberpaar ist von vornsherein sitklich unwürdig; ein sinnlich characterloses Weib wird sörmslich betrogen durch einen sich dummstellenden Menschen von geringer Herkunst, der sie nach der Hochzeit mißhandelt und in der Chat bessert, salls nämlich von zwei unsitklich angelegten Characteren eine wirkliche Besserung denkbar wäre. Die Zwischenhandlung aus Cervantes ist nicht sehr glücklich angefügt und beide Handlungen schleppen sich etwas zu lange sort; doch ist Abwechslung in den Scenen und das Ganze für slücktige Betrachtung unterhaltend.

### Dritter Band.

7. The laws of Candy. Der Stoff wieder eine Rovelle von Cinthio. Wurde wenig berühmt.

Das mittelalterliche Candia als Nepublik, der Senat mit langen Reden und Berhandlungen wie im altrömischen; ein verrückter Ehrgeiz-Wettstreit zwischen Vater und Sohn; eine toll hochmüthige Prinzessin; ein obligater venezianischer Berräther, der Politik treibt; sinnloser Eigenfinn des Vaterhasses (echt englisch) und Sohnesedelmuth; endlich eine Entwicklung vor Gericht, die auf ein tolles Undanksgesech (wie in China) bassert ist. Diese Motive geben durchaus Caricaturen der Shakspearischen Dramen und doch bleibt das Ganze lesenswerth.

8. The beggars bush. Gespielt 1622, neu aufgenommen 1660. Soll von Rleicher allein sein.

Das englische Freibeuterleben, ähnlich wie in Broome's Jovial Crew, aber mit einer stämischen Localgeschichte verwickelt; der politische Theil wird nicht recht klar gemacht, aber es läuft ein mysterisser bedeutender Faden durch das ganze Gedicht, welcher spannt und fesselt. Die Freibeuter haben vortrefsliche Partieen, das Jargon ist sehr ausgebeutet. Daneben ist der verkleidete reiche Kaufmann von Brügge eine deutliche Nachahmung von Shakspeare's royal merchant. Es möchte dis eines der bedeutendsten Stücke der Sammlung sein.

9. The spanish curate, von Fletcher. Gespielt 1624. Soll nach zwei spanischen Novellen von Gerardo (?) sein.

Diß Stück ist das kräftigste Widerspiel zum vorigen. Wie dort die nördliche Scenerie nebelhafte Gebilde hervortreibt, so haben wir hier das derbste südliche Leben, wozu die spanischen Novellen wohl den meisten Stoff geliesert haben. Sie sind sinnreich verschlungen, eine Masse von Leben in den einzelnen Scenen, Leidenschaft und Spikbüberei aller Art. Freilich von sittlichen Tendenzen muß man absehen und auch ästhetisch betrachtet hat das Stück keinen eigentlichen Mittelpunkt, sondern fällt auseinander. Darum ist auch die Catastrophe ziemlich ungenügend.

10. The humorous lieutenant.

Ein monftroses Wert; spielt in ber Hauptstadt bes alten Griechenlands, aber antit ift gar nichts als bie Eigennamen, sonft bas modernste shatspearische Costum. Die erste Hälfte (Act 1—3) ist mit einer wahren Vergeudung dramatischen Talents geschrieben, wie Ergießungen eines großen Dichters, der sich aber noch gar nicht die Mühe nimmt, auf einen Zweck, auf ein eigenkliches Stück loszusarbeiten. Dagegen Act 4 und 5 sind ganz anders und wären mir unverständlich, wenn ich nicht glaubte, den Schlüssel zu haben; es ist eine halb bewußte halb unbewußte völlig tolle Parodie der Liebe von Hamlet und Ophelia, und nur so einigermaßen zu fassen.

#### Bierter Band.

11. The faithful shepherdess, von Fletcher, geschrieben 1611. Pastoralgedicht, bei der Aufführung durchgefallen und dann gedruckt mit Preisversen von Beaumont und andern Freunden. Tasso und Guarini nachgeahmt, die schon englisch gedruckt waren. Die Engsländer wollen besonders Theocrit und Virgil nachgeahmt finden. Das Stück wurde von Milton in seinem Comus wieder nachgeahmt. Fletcher selbst nannte es tragi-comedy.

Man fürchtet zuerst, die ganze Seichtigkeit des italienischen Pastoralgedichts mit englischer Derbheit gemischt zu hören, was geradezu
abgeschmackt werden muß; aber das Schlimmste ist, daß das Gedicht
daneben eine plumpe Nachäffung des Midsummernight ist und alles
was darin erträglich lautet, dorther gestohlen ist. Es ist schrecklich,
daß Shakspeare, als er noch schrieb, eine solche Parodie auf der
Bühne erleben mußte. Diß Werk ist das schlechteste der ganzen
Sammlung bis hieher.

12. The mad lover, von Fletcher, gespielt vor 1619, da der Schauspieler Burbadge noch barin spielte.

Dieses Stück würde passender the mad poet heißen, eine Produczion nach dem Caliber der Wiener Localpossen. Sin alter General, der aus dem Feldzuge zurückkommt und sich in eine junge Prinzessin, die ihn auslacht, wahnsinnig verliebt, ist doch kein erlaubter Gegenstand, denn das Comische daran ist zu tragisch und darum entzsetlich. Die Nebenpersonen sind vollends alle wie hingestekst. Ist es villeicht eine erste Jugendarbeit? Was konnte dis Stück in der Gunst des Publicums halten und wie ein Burbadge darin spielen? Ienes etwa wegen der Affen, Löwen und Hunde, wie in der Zauberz

flote? Dieses etwa, weil einige Uebertreibungen und Parodieen Shatspeare's vorkommen? Unleugbar ist die Parodie einer HamletsHypochondrie, zumal einer Stelle von Hamlet's Geist, sowie auch
einer Stelle des Macbeth, da wo Polydor vor dem König sich selbst
heruntersett und seine guten Eigenschaften verleugnet; endlich auch
eine Stelle, die an Macbeth's Hechsen erinnert. Sodann sind auch
die Unstätereien in diesem Stude von der niedersten Art.

13. The nice valour, or the passionate madman. Gefchriesben nach 1610. Soll von Fletcher allein und zwar in Jonson's Manier geschrieben sein (?).

Diß ist kein Schauspiel; es sieht aus wie eine Farse für die Fastnacht. Es hat, viele Ohrseigen, Püffe und Hundstritte abgerechnet, gar keine Handlung. Es ist aber merkwürdig als Satire, eine grüblerisch sophistische Spielerei über den delicaten Ehrbegriff, über den die Spanier nie hinauskommen konnten. Es wird nament-lich ein damals geltendes Duellregelbuch vortrefslich parodiert. Hier und da ist auch einiger Hamlets-Humor merkbar. Aber alle Personen sind reine Caricaturen.

14. Valentinian. Gine historische Tragödie, mahrscheinlich von Burbadge gespielt, darum vor dessen Tod 1619.

Der Dichter nimmt wirklich den Anlauf, eine historische Tragödie zu schreiben, etwa ein Römerstück wie die Shakspearischen; da er aber hiezu die scheußlichste Periode der Römergeschichte wählt, ist auch das ganze Stück gleich scheußlich ausgesallen. Alle Fehler, die den Engländern in ihrer Maßlosigkeit nazional sind und dazu wieder eine Masse leerer Declamazion und Handlung hinter der Scene wie dei den Franzosen. Das Ganze ist ein Melodrama im französischen Sinn. Undegreislich ist, daß die Engländer sagen, das Stück sei vornherein gut und nur die Catastrophe versehlt, während doch von Ansang an die Hauptcharactere Maximus und Ancius so grundverkehrt und unsinnig angelegt sind, daß durchaus keine Bernunst in die Geschichte kommen konnte. Mir gefällt darum der scheußliche Schluß, wo fast alles todt ist, was von Personen einigermaßen interessierte, noch am allerbessen. Auch solche Parodieen solzten der Shakspearischen Tragödie auf dem Fuße, villeicht noch bei seinen Lebzeiten.

# Fünfter Band.

15. The false one. Das Stück sollte Casar und Cleopatra beißen. Einige vermuthen, es sei von Netcher und Massinger gesischrieben. Nach Seward sollen ganze Acte aus Lucan entlehnt sein (?)

Es war eine kede Unternehmung, nach Shakspeare's Caesar und Antony diesen Stoff zu behandeln, eine römische Tragödie auß seinen eignen Characteren. Das Stück hat sehr große Schönheiten und zeigt immerhin eine große historische Handlung, wenn auch der Stoff im Sinne Shakspeare's nicht der dankbarste war, denn Cäsar verliebt zu schildern, hat jener nicht gewagt. Hier muß die Kühnheit für das Werk reden. Ich sinde nur den Titel unsinnig; er soll wohl den Verräther Septimius meinen, oder etwa Photinus? Sin Wisbold könnte aber viel natürlicher es von dem versehlten Cäsar brauchen und es sieht fast aus, der Humor des Poeten habe diese Critik sich gefallen lassen.

16. The little french lawyer. Der Stoff ift aus einer italienischen Novelle von Saluccio Salernitano und dem spanischen Guzman D'Alfarache, was mir aber für das Stück von keiner Bedeutung scheint.

Dieses Stud ift ein merkwürdiges Product der nachschafspeariichen Runft; man follte eber benten, eine frangofische Erzählung fei bie unmittelbare Quelle. Gewiß ift, daß die frangösischen Sitten und bas Paris biefer Zeit febr characteristisch aufgefaßt find. Weniger au loben ift die Anlage des Gebichts; auch ift vieles obscone barin, obaleich der ethische Gehalt im Ganzen untadelig. In den beiden erften Acten ift ber frangofische Humor in der Rauferluft gang vorzüglich dargestellt; daß der kleine Advocat, der eigentlich die comische Hauptperson (ber Nebenhandlung) ist, mitten in seinen Clientensorgen fich in die Rauferei verwickeln läft und durch den Erfolg plot: lich von dieser Leidenschaft ergriffen wird, ist höchst ergöplich ausgeführt. Der britte Act ift febr unanständig; die Chfrau hat den Galan Dinant zum Narren, und vollends wird beffen Freund zu einem jungen Mädchen ins Bett gelegt, was aus der Novelle entlehnt, aber hier burchaus nicht vorbereitet ift, ba bas Madchen vorher gar nicht auftritt. Sodann ift ber Zweikampf bes kleinen Abvocaten mit seinem Standesgenoffen eine zwar gute aber zu beutliche Rachahmung

aus den Merry wives. Die Waldscene des vierten Acts, wo die Gesellschaft von den vorgeblichen Räubern angefallen wird, ist romantisch toll gedacht, sieht aber wie eine breite Ausssührung eines Motives aus Shakspeare's Two gentlemen aus. Der Roman Dinant's schließt edel und sittlich, der des Freundes aber etwas wild. Das Ganze ist äußerst unterhaltend und obgleich dramatische Einheit eigentlich nicht vorhanden ist, so ist es doch eines der bedeutendsten Stücke dieser Sammlung.

17. The woman's prize, or the tamer tamed. Von Fletcher allein. Gespielt 1633. Soll eine Fortsetzung oder Gegenstück zu Shakspeare's Taming sein und scheint sehr populär gewesen.

Die Engländer meinen, der durch das Shaksparische Stück gestränkten Sitelkeit des weiblichen Publicums habe Fletcher eine Satisfaczion verschaffen wollen und es werde darum fingiert, dem Petruccio sei seine italienische Frau gestorben und der Italiener komme jezt nach London, um eine Engländerin zu heirathen, die ihn für seinen Uebermuth bestrasen müsse. Es treten aber hier statt einer sogar zwei widerspenstige Schwestern und dazu noch eine sie aufstistende Base auf, so daß die ausgehehten Frauen das ganze weibliche Gesichlecht zum Kampse wider das männliche in's Tressen rusen.

Dieses Stück wäre ein Phänomen auf der englischen Bühne, wenn sich erweisen ließe, daß Fletcher nie etwas von Aristophanes gehört hätte. Das ist aber von einem Bekannten Ben Jonson's kaum glaublich, und so haben wir die immerhin interessante Erscheinung, daß eine Aristophanische Dichtsorm auch auf die Shakspearische Bühne übertragen wird und wie es scheint auch hier populäre Wirkung hervorbrachte. Die wider den Mann mit ihrem ganzen Geschlecht sich verbarricadierende Braut ist also nur ein Spiegelbild der Lysistrata, nicht so derb wie im Griechischen, aber doch mit aller engslischen Derbheit ausgeführt.

Diesen Aristophanischen Character hat das Stück besonders im zweiten Acte. Anders ist der dritte, wo der Bräutigam als Pestkranker eingeschlossen wird. Die beiden lezten Acte sind etwas schleppend. Wie Petruccio gezwungen wird, abzureisen und sich todt zu stellen, wird doch zur Caricatur am Character der Frau und ihre schließliche Bekehrung ist kaum motiviert. Die Nebenhandlung, wo die Schwester mit dem Liebhaber ohne sein Wissen sich verlobt, als auf dem Todbette liegend, macht einen heitern aber doch fast zu ernsten Eindruck. Das ganze Stück ist eine etwas manierierte Ueberstreibung des weiblichen Cigensinnes.

18. The pilgrim. Soll von Fletcher allein 1621 geschries ben sein.

Eine leichte, spanische Comödie, der offendar Shakspeare's Two gentlemen, auch der Summernightsdream zum Bordild gedient haben. Die ersten Acte mit den Pilgern und später die Waldscenen - sind zum Theil sehr reizend gedacht und ausgeführt, aber die Handlung ist zu wenig streng motiviert, und wie sie im dritten Act in das Narrenhaus von Segovia überspringt, nicht recht vorbereitet; ich vermuthe hier Einwirkung von Lope de Bega. Auch die Catastrophe ist nicht dramatisch eingeleitet und nicht kar, denn es wird nicht einmal deutlich ausgesprochen, wer der beiden Liebhaber schließlich die Braut bekommen soll.

## Sechfter Band.

- 19. Bonduca. Da Burbadge mitspielte, vor 1619 geschrieben. Wieder einmal die alte römisch-brittische Geschichte. So hätte Klopstock seine Hermannöstrücke gedichtet, wenn er ein Engländer gewesen wäre. Es ist keine Tragödie, nur ein historisches Schauspiel, tragisch, comisch, am Schluß elegisch, ja heiter; die englische Schule weiß auch in die unzulänglichen Motive überall die nöthige scenische Bewegung zu legen. Das Ganze macht einen etwas kühlen aber befriedigten Eindruck. Wenn übrigens die englischen Eritiker das zärkliche Verhältniß des Caratog zum jungen Prinzen Hengo dem shakspearischen Arthur an die Seite stellen wollen, so ist die unhaltbar.
  - 20. The island princess. Bon Fletcher, gespielt 1621.

Jezt werden wir in die Welt des Camoens versetz; die Portugiesen auf den molucischen Inseln in der Nachbarschaft von Neusholland. Ein reizendes Costüm. Im Ansang ein gesangener König, der ein wenig an den standhaften Prinzen erinnert. Alsdann ritterlicher Shrenstreit und Romantik genug, etwas opernhaft und leicht motwiert. Diese eingebornen Indier, oder auch Mohren genannt, namentlich die Prinzessin und ihr Gesolge, sind freilich sehr europäisch

ausgefallen; der Dichter übersetht die Orientalen in europäische Gestinnung ungefähr in der Art, wie Dehlenschläger in seinem zierlichen (dänischen) Maddin gethan hat. Weiterhin, wo die Prinzesssich bestehrt werden soll, und der Gouverneur als Oberpriester den Fanatismus des Heidenthums aufreizt und der Christ an den Märtierer streift, da springt die religiöse Spannung ohne Zweisel in das Interesse der Zeit um, in den Haß gegen das Pabstihum; der Schluß ist aber wieder opernhaft leicht. Das Ganze macht einen äußerst heitern Eindruck.

21. The loyal subject. Von Fletcher allein, 1618.

Diß ist das Stück, welches wir oben bei Gelegenheit eines ähnlichen von Hehwood erwähnen mußten. Ob es noch historisch zu ermitteln sein wird, welches der beiden Stücke früher geschrieben worden, kann uns gleichgiltig sein; es ist aber ein schlagendes Zeugniß, wie oberstächlich und realistisch die englische Eritik über Werke der Dichtkunst urtheilt. Was zu jener Vergleichung verführt hat, ist wahrscheinlich der äußerliche Umstand, daß der geprüfte Vasall beidemal zwei Töchter hat, was in Hehwood's Stücke wesentlich, hier aber ganz zufällig ist, da die zweite Tochter gar nicht in die Handlung tritt. Der geprüfte Vasall ist also das gemeinschaftliche Thema, dieses aber schon hundertmal behandelt worden.

Der eigenthümliche Werth dieses Stückes beruht auf der lebendigen Darstellung des russischen Hoses im Jahrhundert des Dichters.
Derselbe muß nicht unbedeutende Materialien aus dem Lande selbst
gehabt haben. Der Inhalt der Wladimir-Lieder, der Einfall der Tataren, selbst der historische Namen Burris für Boris deuten darauf.
Rur sind diese Russen schon etwas zu sehr civilisiert, das heißt der
Dichter hat ihnen alle Energie und den Humor englischer Krieger
seiner Tage verliehen, aber bei alle dem bleibt das Localcostüm von
überraschender Wahrheit. Nur einen Fehler hat meines Erachtens
das Stück; der als Mädchen verkleidete Sohn des Archas, Alinda,
ist eine übersclissige und unnatürliche Mummerei, und wäre viel besser
weggeblieben, noch abgesehen davon, daß er eine Reminiscenz aus
What you will ist. Alles andere ist vortresssich und wie das Heywood'sche Stück, das den englischen Vasallen ganz nazional behandelt,
eine wahre Perle des altenglischen Theaters.

22. Monsieur Thomas. Bon Fletcher, gedruckt 1639.

Es kommt mir vor, der Dichter habe die verwickeltsten spanischen Intrikenstücke sich zum Vorbild genommen, die Nachahmung sei aber über die Maßen plump und carifiert ausgefallen, denn in diesem Stücke ist eine Zerfahrenheit und Unklarheit, auch Ungezogenheit, die über jede Vorstellung gehen. Es mag den Uebergang zum modernen Lustspiel bilden, aber der erste Versuch ist jedenfalls mißlungen.

### Siebenter Banb.

23. The chances (ein sehr abstracter Titel). Bon Fletcher. Ein Lustspiel nach Cervantes' Sennora Cornelia.

Die drei ersten Acte enthalten die Novelle des Cervantes; da dieselbe aber an sich kein dramatischer Stoff ist, so konnte auch kein gutes Schauspiel daraus werden. Die bei Cervantes angehängte Spisode der Verwechslung des Namens der Heldin mit einer Dirne hat hier in breiterer Ausstührung die zwei lezten Acte geliesert. Die Beschwörungsscenen im lezten Act sind ziemlich kunstlos und das Stück, kürzer als gewöhnlich, schließt ziemlich matt. Wie der Stoff ganz entlehnt ist, scheint auch die Ersindungskraft des Dichters entsschieden in der Abnahme begriffen.

24. The bloody brother, or Rollo, duke of Nofmandy. In Quart gebruckt 1639 und 1640, lestere mit Fletchers Namen.

Die Engländer vermuthen aus dem Styl, ein Theil des Stückes sei von unbekannter Hand. Der Stoff ist antik, Seward meint, es seien ganze Scenen aus Seneca's Thebais darein übergegangen; dasselbe enthält die Geschichte von Bassianus und Geta bei Herodian. Dryden lobte das Stück, weil es mit Ausnahme einiger comischen Partieen eine Einheit des Planes versolge.

Es ist wahr, diß Stück ist in einem von den übrigen ganz verschiedenen Sthl geschrieben. Der erste Act macht einen besonnenen, ruhigen Eindruck und ist höchst merkwürdig für uns, weil er ganz dieselbe Introduczion darstellt, wie die unsere Braut von Messina (bis zur Bersöhnung der Brüder). Schiller kann diß Stück wohl nicht gelesen haben. Nur geht hier die Bersöhnung zu rasch vor sich und dieselbeschwache Motivierung macht sich auch weiterhin geltend; die solgenden Acte sind ein haltungsloses Machwerk von Grausamkeiten und

unpassenden Declamazionen ohne alle, dramatische Haltung. Merkwürdig sind mir nur zwei Partieen; einmal die Köche, welche den Bruder vergisten, in der Scene, wo sie zur Hinrichtung geführt und von den Straßenjungen verhöhnt werden; das zweite ist das aftrolog gische Gallimattia im vierten Act, wovon ein kleines Pröbchen im Wallenstein vorkommt. Alles andere ist schülerhaft. Wenn dieses Stück von Beaumont oder Fletcher sein soll, so ist es eine Knabenarbeit oder ein erster Versuch, der durchaus nur an die Rohheiten der Spanish tragedy und durchaus an keinen Einstuß der shakspearischen Kunst erinnert. Wenn aber diß Stück sogar nach der Restaurazion populär blieb, so muß das shakspearische Publicum damals schon tief gesunken sein.

25. The prophetess. Bon Fletcher, aufgeführt 1622. Ein Spectakelftud, das bald in eine Oper verwandelt wurde.

Die Geschichte Dioclezians. Die trübe Zeit des sinkenden Kom paßt nicht übel zu dieser im Sinken begriffenen Kunst. Der erste Act hat noch so ziemlich den Character eines historischen Schauspiels, aber der zweite, wo die Zauberin im Wolkenwagen erscheint, schlägt plöglich in den Opernstyl um. Im dritten ist der zu Würden gelangte Clown das beste, ein deutliches Abbild des Sancho Pansa als Gouverneurs von Barataria. Wit dem vierten Act tritt vollends ein erzählender chorus und ein sogenanntes dumb show (Pantomime) auf; die Staatsaczionen sind aber ordinär. Der lezte Act enthält die historische Thatsach, wie Dioclezian die Krone niederlegend sich am Landleben ersreut; die Zauberin schützt ihn und das Stück schließt opernhast leicht.

26. The sea-voyage. Von Fletcher, aufgeführt 1625.

Diß ist eines der merkwürdigsten und villeicht besten Stücke der Sammlung. Die Introduczion und die ganze Anlage des Stückes ist eine offene und eingestandene Nachahmung von Shakspeare's Sturm. Wenn schon diese Erinnerung dem Werke schadet, so ist ste doch an sich kühn genug, um zu bestechen, und wenn auch im Einzelnen vieles die Caricatur und Uebertreibung des Urbildes heißen muß, so ist doch diß die natürliche Stellung, in die unser Dichter zu seinem großen Vorbilde sich gedrängt sah. Die Fabel nimmt wenigstens eine sinnreiche Wendung; der etwas absurde Weiberstaat der

Amazonen-Republik ift wohl zunächst eine Erinnerung aus Ariost; bas Schiffer-Element bes Tempest mit seiner Seemannslaune bricht aber immer wieder hervor und dieser Humor hält aus die zum Ende, wenn auch die Entwicklung etwas matt ausfällt.

## Achter Band.

27. The noble gentleman. Bon Fletcher, gespielt 1626.

Der Titel ist ungeschickt, es ist etwa ber Molieresche bourgeois gentilhomme. Ein leichtes fast französisches Lustspiel und das mag der Grund sein, daß die Scene nach Paris verlegt ist; der Stoff paßt aber sast ebenso gut nach London. Es ist das bekannte Thema, daß der Landadel gezwungen wird, sein Geld zur Verherrlichung der Hauptstadt und des Hoses zu vergeuden. Die Hossberren versühren die Frau des Edelmanns und bilden dem Mann ein, er sei zum Herzog ernannt. Die Nebenhandlung bildet ein ganz verrückter Hoseberr, dessen Geliebte wie eine Ophelia ihm nachzieht, um ihn zu curieren. Das Ganze ist eine vortrefslich durchgeführte Schnurre, obzleich in einigen Nebenpartieen die Licenz der Sitten wieder ins Maßzlose geht, und das wird wohl der Hauptgrund sein, daß der Dichter es vorzog, die Scene des Stücks nach Paris zu verlegen.

28. The double marriage. Tragödie, wahrscheinlich von Fletcher allein. Die Introduczion soll in Otway's Venice preserved nachgeahmt sein.

Dieses Trauerspiel würde ich etwa dem empfehlen, welcher Fletcher's ganze Kraft und seine ganze Schwäche aus einem einzigen Stück kennen Iernen will. Die Energie der Locals und Situazionssmalerei ist außerordentlich, als Einzelnes oft vollendet und geht in rein theatralischem Effect wohl über Shakspeare hinaus. Aber ein Ganzes ist es nicht. Der Stoff, eine neapolitanische Revoluzion, ist selbst in unsern Tagen von erschreckender Wahrheit der Localfarben, sogar die Schweizer sind nicht vergessen. Der erste Act ist eine reine Conspirazionspartie, der zweite wieder ein Seestück mit Piraterie, wie es der Dichter liebt; dann die Doppelheirath des Helden ist die Geschichte des Grasen von Gleichen. Unpassend ist dazwischen der Narr des tyrannischen Königs Ferrand, welcher eine Sancho Pansa's Kolle spielen muß. Die Catastrophe des Stücks ist höchst übers

raschend analog mit der von Schiller's Fiesco, mit welchem es ohnehin durch den Stoff so nahe verwandt ist, nur daß hier umgekehrt die Heldin ihren eigenen Gemahl in der Verkleidung unwissend niedersticht. Es geht aus dieser Analogie eine unleugdare innere Seelenverwandtschaft des englischen und deutschen Tragiters hervor, nur hat sich Schiller durch das griechische Ideal später zu einer reinern Form erhoben, dessen Fletcher nicht fähig war. Dieser hat die Fülle der Ersindung voraus, die er mit Lope theilt.

29. A wife for a month. Bon Fletcher, gespielt 1624.

Ein burch und durch schlechtes Stück. Wenn es wirklich von Fletcher ist (sein Styl scheint es), so kann man seine ganze Kehrseite daran studieren. Der wollüstige König, der das Fräulein, das er liebt, ihrem Liebhaber überläßt unter der Bedingung, daß er nach einem Monat sterben soll, und der Liebhaber, dem durch den Bruder des Fräuleins von des Königs wegen gedroht wird, sowie er seine Frau anrühre, müsse sie dafür sterben, ist eine so wahnstnnig absurde Grille von Grausamkeit, die die bloße Wollust zur Grundlage hat, daß man schlechterdings nichts sittlich und ästhetisch ekelhasteres erfinden kann. Entweder ist diß eine Knabenarbeit oder Fletcher sank in späterer Zeit zur niedrigsten Manier herunter.

30. The knight of Malta. Bor 1619 gespielt, ba Burbadge darin auftrat.

Auch dieses Stück böte ein gutes Paradigma der Fletcher'schen Dichtweise. Es ist die shakspearische Kunst, durch blendende Theasteressere überboten, so voll Handlung, daß sie schon vor der Mitte culminiert und dann Schwächen eintreten, obwohl der Dichter mit vieler Kunst neue Motive einzusühren weiß. Dazu kommen offensbare Reminiscenzen aus Romeo, Much ado u. s. w. Daß der Stoff der Maltheserritter ein hochromantischer ist, beweist schon, daß Schiller ihn in seinem Entwurf ganz ähnlich ausgebeutet hat; freilich hat er ideellere Motive untergestellt, wo Fletcher sast nur wilde Leidensschaft mit obligaten Bösewichtern sprechen läßt. Schiller hat diß Stück nicht gekannt, villeicht aber eine gemeinsame historische Quelle; merkwürdig ist aber, daß villeicht Boltaire diß Stück in die Hand gefallen ist, denn einige Scenen im Ansang unseres Stücks enthalten

der Handlung nach so ziemlich seinen Tancred, obgleich er in ein andres Local übertragen ist.

31. Loves cure, or the martial maid. Bon Fletcher, wahrsscheinlich vor 1622.

In diesem Stude finden fich Buge, ja Scenen, welche bes größ-Dabei scheint es, Fletcher habe ten Dramatikers würdig wären. gründliche Studien der spanischen Boefie zu Grunde gelegt. Hauptintrike, wo ein Sohn als Mädchen und eine Tochter als Rung= ling auftreten, ift vollständig dus dem Calderonichen Barallelismus Daneben die Brofascenen der Burger-Constabler klingen wie Figuren von Cervantes in Shakspeare's Dialog übersett. die Handlung springt bald über die Grenze spanischer Anständigkeit hinaus und fällt dann in ein Aeußerstes der Diffoluzion, welche mit einer Wahrheit dargestellt ift, die völlig haarsträubend ift. Die frechsten Bhantasieen ber altenglischen Bubne nicht schlimmer. So bleibt das Stud eine bochft merkwürdige Reliquie dieser genialen Zeit, obgleich es in feine Sprache überfett und auf feiner Bühne mehr gespielt werden konnte, gerade jo wenig als ein Ariftophanisches Luftspiel.

## Reunter Band.

32. The coxcomb. Sespielt 1613.

Diß Familienstück ist zunächst eine reiche Schilderung des Zeitscostüms für London und seine Umgebung. Es sind zwei Handlungen; die eine, das vom betrunkenen Liebhaber mißhandelte Mädchen, schließt sehr sentimental; die andere, von der das Stück benannt ist, der thörichte Schemann, der seinen Freund zwingt, ihm seine Frau zu verführen, ist einerseits comisch, anderseits aber schiesen auch einige ethische Wendungen aus der Manier Heywood's herein, ohne darum zu einer sentimentalen Lösung zu führen. Das Ganze ist so mit Abenteuern durchschlungen, daß man genau sieht, ein solches Stück wirkte auch auf die Zukunst der englischen Literatur, denn das achtzehnte Jahrhundert brauchte nur die dramatische Form davon abzusstreisen, so blieb der sociale oder Familienroman übrig, wie ihn diese Zeit so reichlich ausgebeutet hat. Der Vicar of Wakesield und hundert ähnliche Dinge steden hier in nuce. Uebrigens ist dieses

zahm romanhafte Element von der Fletcher'schen Dichtweise ganglich verschieden und ich möchte hierin einen vorwiegenden Einfluß Beaumont's vermuthen.

33. The captain. Von Fletcher, aufgeführt 1613.

Ein Lustspiel, aber ein haarsträubendes. Mir scheint, Fletcher nahm fich vor, die verworfenfte Claffe der Londoner fasbionablen Befellschaft nach dem Leben zu schildern und das ift ihm in einem schauerlichen Grade gelungen. Einzelne Partieen find zwar matt, andere aber in aller Energie ber Lebendigkeit ausgeführt, und endlich find die Charactere, besonders die Weiber, von einer emporenden Zwar die eine der Hauptfiguren, Frank genannt, bat Krechbeit. einige Haltung durch ihre fabelhafte Berliebtheit in den wilden Soldaten, die andere aber, Celia, ift eine Gestalt, daß man benkt, ber Dichter habe fich vorgesett, alle Berworfenheit, beren ein weibliches Wesen fähig ist, in diesem Bilbe zu concentrieren. Daß es solche Weiber geben könne, und darum auch gegeben bat, wer wollte es leugnen? Emporend ift nun aber bas Berhaltnif biefes Beibes ju ihrem Bater; ber Dichter fühlte das, darum hat er wohl fein Stud nach Benedig verlegt, um unter dem fremden Coftum das englische Bublicum nicht in Aufruhr zu bringen. Wie biefe Celia ihren Bater mit Wiffen als Bettler migbandelt, und wie fie endlich gar den alten Mann, ihren Bater, mit Wiffen auf ber Buhne zur Unzucht verführen will, überfteigt alles, mas mir in ber Geschichte bes Schaufpiels vorgekommen ist, und läkt uns bochstens noch einige Analogieen mit den wildesten Ausbrüchen des Aristophanes übrig; felbst Bictor Sugo's grellfte Phantafieen find gabm, diefen Scenen gegenüber. Glück ift nur, daß biefer Bater fich nebenher wieder so gemein beträgt, wie die fammtlichen Personen bes Stude, und so bleibt fich boch die gange Gefellichaft homogen. Man tann fagen, diefes Stud ift ein höchft merkwürdiges Product in fittenculturlicher Hinficht, aber nur im criminalistisch-pathologischen, nicht im pspchologisch-äfthetischen Interesse angesehen. Man barf mohl vermuthen, falls, wie febr glaublich. Shatspeare diefes Stud noch auf der Buhne gefeben oder gelesen haben sollte und dabei bedachte, was sein nächster Rachfolger auf der Buhne aus ihr gemacht, er muffe über feiner eigenen Runft einen Schauder empfunden haben und es ift gang glaublich,

daß er für ein Publicum, das solche Kost vertrug und verlangte, von hier an nicht mehr zu producieren sich getrieben fühlte. Vergleichen wir das Datum dieses Stücks mit Shakspeare's Abreise von London (März 1613), so haben wir villeicht den nächsten Schlüssel gefunden, der dieses Ereigniß erklärt und ausschließt.

34. Women pleased. Scheint von Fletcher allein.

Einen wahren Weichselzopf italienischer, meist boccazischer Novellenmotive hat der Dichter in ein buntes Schauspiel verschlungen, wovon viele einzelne Partieen, besonders in der ersten Hälfte, sehr vortrefslich sind, andere versehlt und matt, weil die Motive nicht dramatisch waren, dem Ganzen aber die rechte Haltung gebricht, weil die verschiedenen Handlungen durchaus keinen organischen Zusammen-hang haben. Darum mußte auch die Lösung und Catastrophe des Stückes ganz besonders schwach und unbefriedigend ausfallen.

35. The fair maid of the inn. Bon Fletcher und zwar eine seiner lezten Arbeiten; es wurde am 22. Januar 1626 aufgeführt.

Falls diese Notiz richtig ift, so bat der Dichter keinen schönen Schwanensang angestimmt; zwar die bobe Birtuosität seiner Runft . liegt zu Tage, aber sie ist bloges Rechenerempel bes Berftandes und ber Effect spricht nicht zu unserem Befühl für sittliche Schönheit. Nach dem Titel schließend hat der englische Herausgeber Cervantes' Hustre fregona für die Haupthandlung gehalten; sie ist aber eigentlich die Rebenhandlung und der Sinn der spanischen Novelle in diefer italienischen Geschichte seltsam verschroben und verdorben, mabrend die zweite eigentliche Haupthandlung, die der Berausgeber aus einer andern Novelle ableiten will, auch nicht in ihrem ursprünglichen Sinne verblieben ift. Die Wahrheit ift, dem Dichter schwebten dunkle Reminiscenzen von Motiven vor, die er auf das allerabenteuerlichste verschlungen hat, aber das Resultat des Ganzen ift, daß fast alle Hauptpersonen bes Studes in ein schiefes Licht gestellt werben. Sauptcharacter Cefario ift ein fraftloser Liebhaber der vermeintlichen Wirthstochter, und diese selbst, obwohl mit einigen rührenden Zugen ausgestattet, im Gangen boch nüchtern; die Mutter Mariana spielt eine zweideutige Rolle; Die alten Manner bes Stucks aber toben wider einander auf fast unerlaubte Weise. Endlich ift eine dritte Bartie als comische Folie hereingeschoben, der Marktichreier Forobosco,

und wenn diese Figur auch an sich die gelungenste des Ganzen sein möchte, so hat sie doch mit der Handlung des Stücks nicht den mindesten Zusammenhang. Das Ganze ist interessant aber auf keine Weise befriedigend.

## Behnter Band.

36. The woman-hater. Bon 1607, angeblich von Fletcher.

Best kommen wir, nach ber feltsamen Ordnung unserer Samm= lung, ju einem der frühften Stude berfelben, benn es ift nach bem Titel ber ersten Ausgabe balb nach ber ersten Aufführung gebruckt Fletcher foll bier noch Ben Jonson nachgeabmt haben. Wenn aber der damals breißigjährige Fletcher, jur Zeit als Shatfpeare's Meisterwerke jum größten Theil bekannt waren, mit diesem Stud angefangen bat, fo mochte man vermuthen, er habe wie ein Cafpar Saufer seine Jugend außer ber Welt und in alleiniger Befellschaft einiger Stude bes Ben Jonson zugebracht. Wie ift aber biß mit der Metcher'schen Natur zu vereinigen? Ich balte die ganze Angabe für eine absichtliche Mustificazion des Bublicums; dif Stuck, das jum größten Theil in Profa verfaßt ift, ift ber erfte schüchterne Bersuch bes zwanzigjährigen Beaumont, in ber Manier seines altern Freundes Ben Jonson zu schreiben. Das Gange ift eine folche dramatische Nullität, daß ich es wahrscheinlich fände, wenn man mir fagte, bas Stud fei gar nicht englischen Ursprungs, sondern aus bem Chinesischen übersett. Und das foll das Wert eines Dichters sein; ber nur vier Sahre spater Shakspeare in seiner eigenen Manier überbot und aus der Gunst des Publicums verdrängte! Und dig entsetliche Machwerk brachte Davenant nach der Restaurazion abermals auf die Buhne, ja es scheint, daß die neuften Critiker noch einen Werth barauf legen.

37. Philaster, or Love lies a-bleeding. Wieder eine frühe Arbeit von 1608 oder 9, gebruckt 1620 und öfter.

Diß Stück hat nach meiner Ueberzeugung so wenig mit Fletcher zu schaffen als das vorige. Es ist in demselben Styl, mit vorhersschender Prosa und in nüchternen Versen geschrieben und ist im Ganzen gerade so chinesisch gedacht, wie das vorige. Ich halte es wieder für eine reine Arbeit Beaumont's, der in der Schule Jonson's

berangewachsen war und nur für diese beschränkte mimische Runft ein leidliches Talent mitbrachte. Gleichwohl ift in dieses Stud ein anberer Beist gefahren als in das vorige, aber nur ein fremder. Einem Wort, der junge Poet hat Shakspeare's Hamlet in fich aufgenommen, fich in diesen Character vertieft und glaubt nun, er konne ibn bramatisch reproducieren. Bon vorn berein ift bik Bestreben ergreifend und man wird hier und da durch die virtuofe Nachahmung gefesselt, aber weiterhin, wo das Stud seine Sandlung entwickeln foll, wo es nicht mehr mit ber Diczion gethan ift, da geht bem Wortkunftler aller Stoff aus und er gerath in die unsinnigsten und ekelhafteften Bocksprunge und Situazionen. Die Tragit wird in ben legten Acten fast so verkehrt und nichtig, wie in dem verunglückten Trauerspiel vom ungerathenen Sohn in dem gleichzeitigen Herzog Julius von Braunschweig, der aber ein Deutscher war und in keiner folden Umgebung bichtete, wie biefer englische Lord, beffen Begabung völligen Schiffbruch leidet. Die englische Critik scheint über dieses Stud völlig im Trüben zu liegen. Man laffe fich nicht durch den Umftand irre führen, daß biefes Stud im Drud mehrere Auflagen erlebte. Die scenischen Meisterwerke Shakspeare's und auch unseres Fletcher wurden, wie icon gefagt, ju ihrer Zeit größtentheils gar nicht gedruckt, denn fie waren Gigenthum der Bühnen, die fich wohl büteten, die Stude, die ihnen durch die Aufführung das meiste Geld eintrugen, durch den Druck gemein zu machen. Mit dem Druck verdiente man damals nichts, es konnten nur vornehme und reiche Leute sich dig Vergnügen machen, ihre Verse in die Sand des lefenben Bublicums zu geben und dieses Lesepublicum war ein ganz anderes als das der Theater. Ein gedrucktes Buch hatte in biefer Zeit noch eine gewiffe Rraft ber Magie in fich, Die fich bei Shatspeare unzählige Male ausspricht, man magte kaum über ein Buch eine critische Meinung zu haben, was sich das Theaterpublicum in jeder Ausdehnung erlaubte. Man konnte aus biesem Gesichtspunkte zur entgegengesetten Ansicht gelangen, ein gedrucktes Buch diefer Zeit habe die Brafumpzion der Mittelmäßigkeit für fich. Rein Menfch bewundert meines Wiffens mehr Shatspeare's epische und lyrische Dichtungen und sie verdienen es auch in der That nicht; ich habe aber ftarten Berdacht, es fei diefen Dichtungen wie den Beaumont'schen

ergangen; sie sind dem Grafen Southampton dediciert und Shatspeare war in seinen ersten Jahren sicher zu arm, um sich das erotische Bergnügen zu machen, seine Berse 'schwarz auf weiß gedruckt
zu sehen. Ich denke darum, sie sind mit dem Gelde des Herrn Grasen
gedruckt worden.

38. The wild-gose chase. Bon Fletcher.

Dig Stud fehlte in ber erften Gefammtausgabe ber Schaufpieler von 1647 und wurde erft 1652 als wieder aufgefunden einzeln berausgegeben. Es ist 1622 aufgeführt und wurde sehr populär: sväter soll Farqubar in feinem Inconstant es nachgeahmt haben. Die Schauspieler erzählen in ber Borrede, Fletcher fei in bem gebrängtvollen Theater von der Darstellung so hingeriffen worden, daß er selbst applaudierte. Diese Vorrede der durch die Revoluzion zu Grunde gerichteten Schauspieler ift überhaupt lefenswerth. So hat sich hier auch der ursprüngliche Theaterzettel des Stückes erhalten und wir sehen aus den Ramen, wie alle Weiberrollen durch Manner besetzt find, die Damen heißen Stephan Hammerton, William Trigg, Sander Bough und Mifter Shank; boch wird auf die mannlichen Rollen sichtbar mehr Werth gelegt durch die beigesetten Epitheta incomparably, admirably, most naturally acted by Mister --- --Unter Wilbegansjagd verstand man zu bes Dichters Zeiten eine Art Wettrennen, wobei ber zweite Reiter bem Vorganger auf allen Pfaden dicht folgen mußte.

Der Hauptcharacter des Stücks ist eine Art Don Juan, wohl der frühste dieses spanischen Characters auf der englischen Bühne, aber das Ganze ist als Lustspiel oder vielmehr Possenspiel angelegt. Es ist mit Absicht nach Paris verlegt, denn der Dichter will leichte Sitten und Beweglickeit schildern. Fletcher ist hier in seiner vollsten Eigenthümlichteit und in der That von der shakspearischen Kunst gänzlich abgewandt; es ist villeicht das älteste englische wirkliche Conversazionsstück. In den Weiberrollen muß man dismal ganz besonders im Auge behalten, daß es lauter Wänner sind, welche spielen; wie denn das Stück auf der modernen Bühne unmöglich wäre In den Schlußsenen ist übrigens Alles auf Wummerei und Scenerie berechnet, was wir aus dem bloßen Text nicht mehr ganz verstehen können, daher manches uns wohl mit Unrecht matt erscheint. Der

Dichter schreibt für die gegebene Virtuosität seiner Bühnenkunstler. Die Wilbegansjagd erweist sich bier als eine tolle Liebesjagd.

39. The queen of Corinth. Bon Fletcher, nach Beaumont's aber vor Burbadge's Tode, also zwischen 1616 und 19 geschrieben.

Das alte griechische Costum dieses Studs ist nur Maste; es geht Alles ganz feubal-germanisch und englisch darin zu. Die Haupthandlung ift eine auf ber englischen Bubne nicht gewöhnliche, eine Nothzucht; man könnte biefen Stoff aus Calberon berüber geholt glauben. Den Hauptfehler des Stucks haben die Englander richtig angegeben. Die eigentliche Catastrophe fällt zwischen ben ersten und zweiten Act und ist mit Bathos ausgeführt. Dann aber mar mit bem bugenden Opfer zunächst dramatisch nichts anzufangen. leere Stelle bat nun der Dichter einige comische Carricaturen bereingeftellt, welche, offenbar auf die mimische Darftellung fich verlaffend, in dem gesprochenen Text sehr armselig ausgefallen sind. Die Lösuna des Stucks ist übrigens mit großer Umsicht angelegt. Freilich dem atrocen Hauptcharacter gegenüber find die andern Gestalten nothwendig etwas zu idealisch rein aufgefaßt worden; die Schlugverhandlung aber und das Gericht der Mutter hat in der That etwas Grofartiges und erinnert, freilich entfernt, an die Losssprechung des Orestes vor dem athenischen Areopag. Die wiederholte Nothaucht bleibt übrigens ein bakliches Motiv und überhaupt bat das Stud im Ganzen Fletcher's Borzüge und Fehler in einem bedeutenden Grade.

Jedem, der diese Werke studieren will, gebe ich den Rath, mit diesem zehnten Bande zu beginnnen. Hier hat er zwei reine Beausmonts und zwei reine Fletcherstücke, und mit dieser Einsicht ausgestattet wird er in den andern Bänden um so leichter entscheiden können, was dem einen oder andern Dichter angehört.

# Elfter Banb.

40. Four plays in one, or moral representations. Soll eine frühe Arbeit sein und die Herausgeber meinen, die zwei ersten Stücke seine von Beaumont, die zwei lezten von Fletcher. Der Gedanke der vier Triumphe ist wohl von Petrarca entlehnt, doch kommen ähnliche Stücke schon früher auf der englischen Bühne vor; Calderon

hat in dieser Weise Los tres mayores prodigios geschrieben, wo jede jornada eine besondere Handlung hat.

Erstes Stück. The triumph of honour. Eine Art Scipio, der seine Liebe zur schönen Gefangenen bestegt. Das Hauptmotiv scheint in der Scenerie zu liegen; die treue Gattin sagt, ihre Tugend soll so sest stehen, wie die Felsen umher und — durch Magie verschwinden diese. Das ist ein bloßer Spaß der Decorazionskunst, wie es auch in Calderons' Magico vorkommt. Das Ganze ist auf diß leichte Motiv gebaut; die comischen Figuren geben eine derbe Parodie der Haupthandlung. Der Styl scheint mir Fletcherisch.

Zweites Stück. The triumph of love. Der Stoff zum Theil aus Boccaccio, V, 7. Es ware für volle fünf Acte reicher Inhalt gewesen, so sind es zerbröckelte Bruchstücke, mit dumb shows ausgefüllt, stellenweise in der besten-Kraft Fletcher's geschrieben.

Drittes Stück. The triumph of death. Soll eine Novelle von Bandello sein. Es ist eine Art fürstlichen Don Juan's mit tragisch moralisierendem Ausgang, ebenfalls in wenige Scenen zussammengedrängt und in Fletcher's keckster Manier gedichtet.

Biertes Stück. The triumph of time. Fletcher hat sich in den Kops gesetzt, eine Maske im Styl der alten Moralities, dem Stoffe nach aber eine Erinnnerung aus Aristophanes Plutus, so in die Scene zu setzen, daß er in dem kleinen Gedicht sich vornimmt, den Fünssambenvers weiblich einzusühren, was im Englischen bekanntzlich schwer ist und sich auch nicht durchaus durchführen ließ. Die dramatische Rahmeneinsassung des Gedichts ist unbedeutend. Ich halte das Ganze sür ein Gelegenheitsgedicht und ganz aus Fletcher's Feder gestossen.

41. The honest man's pleasure. Sespielt 1613.

Ungeachtet die Ausgabe von 1647 ein Gedicht auf diß Stück als ein Werk Fletcher's enthält, das aber auf das Stück selbst durchaus keinen Bezug hat, spreche ich meine Ueberzeugung dahin aus, diß Stück ist nicht von Fletcher. Auch bemerke ich, daß die moralisierende Novelle von Hehwood, welche als Quelle des Stücks angegeben ist, damit gar nichts gemein hat, als eine ganz oberstächliche Aehnlichkeit in der Schlußsene.

Diß Stud ift wesentlich in der Manier Ben Jonson's geschrie-

٠,

ben, ein Talent der Beobachtung und des belebten Dialogs ohne wirklich bramatischen Nerv. Die Gesinnungen sind einerseits edel, rhetorisch ausgeführt, auf moralische Nukanwendung gerichtet, anderseits geben sie derbe Caricaturen ab. Ich halte dis Stück für die beste Arbeit von Beaumont und von ihm allein gedichtet. Wenn Fletcher an der dramatischen Anordnung villeicht Theil genommen und an einzelnen Stellen der Fabel drastische Motive eingeschoben hat, so ist doch die Ausstührung nicht in seiner Manier, sondern durchweg gleichmäßig gehalten. Es konnte also nur die freiwillige Convenzion beider Dichter der Grund sein, falls man das Werk unter ihrer gemeinschaftlichen Chiffre veröffentlichte.

42. Wit at several weapons. Ein Lustspiel, welches 1633 Davenant und später Colley Cibber zu Nachahmungen benutzten und ercerpierten.

Hier haben wir wieder den directesten Gegensatz gegen das vorige Stück, ein echtes, recht wildes Fletcherstück und mit Beaumont's Manier in keiner Faser verwandt; ein Stück aus lauter Intriken, Possen, gemeinen Characteren zusammengesetzt, lauter tolle Handlung, ein spanisches picaresco und siguron oder Paradestück, das aber theilweise, ohne die scenische Aussiührung, für uns kaum mehr verständlich ist. Besonders lustig ist die Bettelsene im Studentens und Soldatenstyl. Die Freiersenen sind so caricaturhaft, daß sie zur Marionette heruntersinken. Dabei ist das ganze Stück aus's liederslichste versissiert, oft Knittelverse, wie sie dei Shakspeare vorkommen, aber noch unendlich wilder und regelloser, so daß man durch das ganze Stück zwischen. Versen und Prosa kaumelt. Es ist in der That nicht leicht zu sagen, ob diß ein erster Theaterversuch Fletcher's oder nur eine nachlässig hingeworsene Gelegenheitsfarse seiner spätern Jahre ist.

43. Cupid's revenge. Gespielt seit 1613, populär und öfters gedruckt. Eine Erzählung aus Sidney's Arcadia und eine baraus gemachte populäre Ballade haben dem Dichter zum Theil den Stoff geliefert.

Wieder eine der wildesten Phantasieen Fletcher's, an der Beaumont sicher keinen Theil hat, doch sind die Berse dismal etwas regulärer. Wenn es die Engländer eine tragedy genannt haben, so ist

diß geradezu lächerlich. Es ist die greufte Uebertreibung eines Winters Tale, die ausschweifenoften Fiebertraume, aber alles Sandlung und dramatisches Leben. Das antike Costum ift insofern wesentlich. ats eine so grelle Geschichte ein modernes nicht vertrüge. schwacher alter Fürst läßt seine Tochter eine Gnade sich ausbitten und fie verlangt, daß alle Cupidosbilder im Lande zerftört werden. Es geschieht und Cupido tritt auf und schwört, sich zu rächen. Tochter verliebt fich in einen Zwerg, ben ber König sofort hinrichten lakt, worauf die Tochter vor Gram ftirbt. Der Sohn des Königs aber verliebt sich in eine Sure: der König überrascht die Liebenden und verliebt fich felbft in bas Befchopf; nun schickt er ben Sohn ins Feld und heirathet das Weibsbild. Nachher will biefe ben Sohn wieder verführen und wie er sie verschmäht, treibt sie ihn durch Berrath vom Sofe, bis er fich in eine Balbhöhle flüchtet. frühere Tochter ber neuen Königin, auf dem Lande erzogen und feltsam bäurischen Dialect rebend, zieht bem Pringen aus Liebe als Rnabe nach und dient ihm im Wald als Bage. Gin späterer Liebhaber der Rönigin zieht in den Wald, um den Prinzen zu ermorden; ber Bage fängt den Todesftreich auf und ftirbt; da tödtet der Bring ben Berrather im Ameikampfe. Des Bringen Freunde bringen nach des Baters Tode die Königin jum Bringen in den Wald; fie fticht verrätherisch ihn und sich todt, so daß wie im Hamlet niemand als ein entfernter Better ber königlichen Familie übrig bleibt, bem ber sterbende Pring das Reich vermacht. Dig Stud hat sammtliche alanzende Borzüge und alle Mangel Fletcher's in einem hoben Grade.

# 3mölfter Banb.

44. The maid's tragedy. Geschrieben mahrscheinlich 1610, gebruckt 1619 und noch sechsmal bis 1661. Es scheint eines ber ber rühmtesten Stücke unserer Dichter-Dioscuren gewesen zu sein, und die Engländer meinen, Beaumont habe den größern Theil geschrieben.

Diß ist eine blendende aber schlechte Arbeit; der Leichengeruch der schlimmsten neufranzösischen Romantik stinkt daraus; mit Scharfesinn sind die barocksten Situazionen sentimentaler Wollust und Graussankeit zusammengesucht, um immer den grassesten Effect zu erreichen. Damit war das shakspearische Theater zu seiner extremsten Manier

und zur moralischen Auflösung gelangt. Es ist weder der wilde Entwurf Fletcher's, noch die zahne Manier Beaumont's, sondern wenn das Werk überhaupt ihnen angehört, so haben sie's zusammen entworsen, wie viel aber in der Ausführung jedem einzeln angehört, erforderte eine Mühe der Untersuchung, welche die Arbeit nicht werth ist. Die Scenerie Rhodus giebt gar kein historisches Costüm.

45. A king and no king. Gespielt 1611. Nach einer alten Notiz soll der comische Character Bessus ein Werk von Beaumont sein. Gedruckt 1619 und noch fünsmal bis 1661.

Dik Stück ist eines der wichtigsten, um die Bedeutung Kletcher's für die Geschichte bes englischen Theaters zu begreifen. Wieder ein völlig unhistorisches costumioses Armenien als Local, und eine romanhaft verwickelte Intrike, die fich erft gang am Ende aufklart, das ganze Stud bindurch aber die peinlichste Spannung aufrecht balt. Der Belb ift im Anfang ein übermuthiger Brahler, gewiffermaßen eine Barodie des griechischen Achill; dann wird er auf einmal von einer wuthenden Leidenschaft ju feiner vermeinten Schwester ergriffen, die ihn an den Rand des Wahnsinns führt. Othello's Wildheit war hier wohl das nächste Vorbild, aber daß dig Motiv gur Verföhnung binüberführen foll, macht das psphologische Gemalde eigentlich un= fittlicher, weil viel zu sehr auf die Sinnlichkeit basiert. Dif Stück erschien in demselben Jahr auf der Bühne, da Shakspeare nach gewöhnlicher Ansicht zu schreiben aufhörte. Es kommt uns berselbe Argwohn, den wir schon geäußert, über solchen hinreißenden Verirrungen der Phantasie und dem Applaus des Publicums mußte Shatspeare erschrecken und die Feber niederlegen. Das Stück bleibt eine ber kedften Combinazionen Fletcher's. Dag Beaumont dazu den miles gloriosus Beffus geschrieben habe, will ich gern glauben; er ift nicht zu gut ausgefallen, und wenn die Engländer ihn gar mit Fallstaff zusammenhalten, ift es Unsinn.

46. Thierry and Theodoret. Soll die frühste Jugendarbeit Fletcher's sein, obwohl erst 1621 gedruckt. Der Stoff gehört dem Ursprung der französischen Dynastie an.

Die Angabe scheint mir glaublich; der Eindruck aus den Schaubern des Königs Lear scheint den jungen Fletcher zu diesem Debut im Gebiete des Gräßlichen veranlaßt zu haben; man muß in einzelnen Bügen schon das bramatische Talent, hauptsächlich aber rhetorisch Fülle anerkennen. Doch ist die ganze Handlung mit Scheußlichkeiten so überladen, daß es vielsach geradezu absurd wird. Auch diß Stück mußte auf Shakspeare einen peinlichen Eindruck machen.

47. The elder brother; comedy. Bon Fletcher; gedruckt 1639; es scheint erst nach Fletcher's Tod ausgeführt und eine seiner lezten Arbeiten; später nachgeahmt von Cibber.

Dig Stud nach bem vorigen zu lefen, macht einen wohlthätigen Wie dort die wilde noch sich selbst entfremdete Jugend= phantafie, stellt sich bier ber Dichter in ber gereiften Kraft bes Alters, aber in jugendfrischer Beweglichkeit bar. Er zeigt fich hier in feiner eigenthümlichsten Stärke in der Comik des socialen Tons oder im reinen Confervazionsstud, wie es in der That in Shatspeare's Talent nicht lag; mit Absicht ist es darum in das modern frangosische Costum gekleidet. Freilich würde das französische Theater selbst solche Reckheit der Sitten nicht vertragen, aber im französischen Lebensgeist ist Der Stoff hat übrigens eine gefährliche Klippe zu umschiffen. Ich will nur erinnern, daß an berselben auch ber große Calberon in seinem Schauspiel De una causa dos efectos Schiffbruch gelitten. Der gelehrte ältere Bruder muß auf der Bühne carritiert werden, um comisch zu sein, und seine plötliche Umtehrung burch die Liebe wird dadurch ein psychologisches Räthsel. Der leichtsinnige jungere Bruder wird durch den Verluft der Braut in fich selbst geführt, bleibt aber schlieklich im Nachtheil und dif bildet die unlösbare Diffonang bes Schluffes. Beffer find bier im Bangen die beiben alten Herren ausgefallen; ber thörichte Papa und Richter fällt in die Schlingen seiner eigenen Lufternheif und der Bruder Hagestolz triumphiert über bas ganze Stud und tann allein bas fabula docet Das Stud hat, wenn nicht ftrenge Ginheit ber Hand: aussprechen. lung doch wohlthuende Einheit des Tons und Milbe des Colorits.

# Dreizehnter Band.

48. The two noble kinsmen. Nach der ersten Quartausgabe von 1634 soll diese Tragödie von Fletcher und Shakspeare verfaßt sein. Die Geschichte des Valamon und Arcitas ist aus Boccacio's Teserde in Chaucer's Knight's tale übergegangen und wurde schon

1566 auf der englischen Bühne in einer Bearbeitung von Edwards aufgeführt.

Diese im Ganzen thörichte Geschichte paßt viel besser zum Chaucer'schen Mährchen als zum Schauspiel, obwohl in der Aussührung viele Kraft der Diczion und Rhetorik verschwendet ist. Die Nebenshandlung der Gesängniswärterstochter ist übrigens eine schamlose Nachahmung der Ophelia. Daneben sind auch noch classische Erinnerungen. Zu Ansang, die um Begräbnis der gesallenen Könige bittenden drei Königinnen, nebst dem Namen des Feindes Creon, sind deutliche Reminiscenzen aus Sophocles; in der Mitte, die Beschreibung der sechsk kämpsenden Ritter, welche die seindlichen Bettern ins Gesecht begleiten, ist sichtbar den Sieben vor Theben des Aeschylus nachgemacht; endlich am Schluß, der Tod des Arcitas hat einige Aehnlichkeit mit dem Tode des Hippolytus. Die in beide Kämpser zugleich verliebte Heldin ist aber ebenso undramatisch als absolute psychologische Unmöglichkeit.

Wenn die wesentlichen poetischen Mängel, die classischen Erinnerungen, sowie die klare Nachahmung der Ophelia jeden Gedanken an Shakspeare ausschließen, so thut es noch mehr die Bemerkung: Zur Zeit als Fletcher zu schreiben anfing, stand Shakspeare schon auf der ganzen Höhe seines Lalents und seines Ruhmes und kann also an einem so mangelhaften Werke keinen Theil genonumen haben. Dars aus ergibt sich, die Angabe der ersten Ausgabe ist ein Falsum und beruht auf bloßer Buchhändlerspeculazion; der setzte die zwei berühmtesten Namen der längst gestorbenen Dichter auf seinen Titel. Wenn aber damit die Autorität für Shakspeare fällt, so muß die für Fletcher eben damit umfallen und man könnte höchstens sagen, das an sich schwache Werk könnte eine Ansagsarbeit Fletcher's sein, ist aber ebenso möglich die Arbeit eines dritten ganz andern Dichters und solg-lich ganz widerrechtlich in diese Sammlung ausgenommen worden.

Die Engländer haben viel über die Autorschaft bei diesem Stück geschrieben; sie sind nur darüber einig, daß Fletcher einen Hauptantheil habe. Das Urtheil Schlegel's über diesen Punkt kann ich aber nicht anders als leichtsinnig nennen.

49. The maid of the mill. Gespielt 1623, zwei Jahre vor Fletcher's Tode. Angeblich gemeinschaftliche Arbeit von Fletcher und

William Rowley, der Schauspieler war und mitspielte. Die Titelsfabel ist aus Bandello's Novellen, die Haupthandlung aber aus einer spanischen Novelle von Gonzalo de Cespedes.

Diß ist eines der bedeutenbsten Werke Fletchers; daß der Schauspieler Rowley einen beträchtlichen Antheil daran hätte, kann ich nicht glauben. Ich vermuthe so: Rowley spielte eine Hauptrolle darin, und da der Dichter bald darauf starb, hat er sie villeicht etwas erweitert (etwa den König Philipp?). Als nun die Schauspieler 1647 diese Werke herausgaben, thaten sie ihrem früheren Commilitonen die Stre an, ihn als Mitautor zu nennen.

Die eigenthümliche Runft Metcher's ist bier auf ihrem Gipfel. Die zwei in einander geschobenen Novellen überfüllen freilich bas Stud, aber innerhalb ber altenglischen Bubne mar dig einmal Gefet und muß anerkannt werden. Die Haupthandlung ift eine Art Rachahmung bes Romeo. Die Balconscene im ersten Act leidet zwar teine Bergleichung mit Shatspeare, aber ich habe wenigstens feine ichonere Nachahmung berselben im englischen Theater gelesen. britten Act ist die Erscheinung des frangofischen Schneiders vor Philipp II. von der allerhöchsten vis comica. Das Stud nennt sich nach der Nebenbehandlung; die Müllerstochter ist mit großer psuchologischer Runft ausgeführt; für unsere Bühnengewöhnung freilich viel zu mahr und berb; die kecke Müllerin ift bann hinterher bas verlorne Rind Breciosa. Die Berwicklung der Begebenheiten geht bier in ein Aeugerstes und die Auflösung ift so grenzenlos ted, daß man sich kaum ein mögliches Local bafür vorstellen kann; diesen Vortheil bot die damals noch decorazionslose Bühne. Im lezten Act ist übrigens die Figur des Königs feltsam gegen den Clown aufgeopfert, was webe thut, da ber König beim ersten Auftreten zu einer viel größern Bedeutung berechtigt. Im Ganzen ift in diefem Stude das spanische Costum wunderbar treffend durchgeführt.

50. Loves pilgrimage. Ein Lustspiel, soll von Fletcher unvollskommen hinterlassen und von andrer Hand vollendet sein; es wurde 1635 wieder auf die Bühne gebracht. Der Stoff ist des Cervantes Novelle las dos doncellas.

Der Dichter hat diese romanhafte Welt des Cervantes mit vieler Kunft in Scene gesetzt und namentlich in der ersten Halfte sind die

Kneipenscenen mit unübertrefslicher Wahrheit geschilbert. Doch soll eine derselben aus Ben Jonson eingeschoben sein. Aber diese Ropvelle ist eine der schwächsten des spanischen Dichters und in der Catastrophe hat sie unser Engländer noch mehr verdorben, indem er den Liebhaber zu einem wilden Don Juan macht, der am Ende durch die Umstände von allen Seiten gedrängt sich ohne inneres Motiv bekehrt und zum Kreuz triecht. Ich wünschte wohl, Fletcher möchte diesen vierten Act nicht geschrieben haben. Im lezten Act konnten die Personen nur mit Gewalt alle in Barcelona versammelt werden, doch ist der Schluß auf eine kecke und geniale Art herbeigessührt. Die Charactere der Alten in diesem Stücke sind mit großer Kunst durchgehalten.

51. The lover's progress. Romantische Tragödie; auch diß Stück soll von Fletcher unvollendet hinterlassen und von einem Freunde vollendet sein, wie solches der Prolog ausspricht; Einige rathen auf Massinger. Die Fabel ist ein französischer Roman von Daudiguier.

Der französische Roman mag für seine Zeit nicht ohne einige historische Bedeutung sein; aber ihn auf's englische Theater zu bringen war abgeschmackt; die Charactere sind geschraubt und schief, und der vorherschende Conversazionston macht den lächerlichsten Contrast mit der Geistererscheinung eines ordinären Gastwirths, der einem vornehmen Herrn sein baldiges Ende ankündigen muß. Die Auslösung vor dem Richterstuhl des Königs ist sinnreich, hat aber auf der englischen Bühne viele Borgänge.

# Vierzehnter Band.

52. The night-walker, or the little thief. Diß Fleschersche Lustspiel wurde 1633 aufgeführt, also acht Jahre nach des Dichters Tode, jedoch mit Aenderungen von Shirley. Es ist in Quart gedruckt 1640 und 1661.

Ein Stüd von großem Gehalt. Zunächst nur ein getreues und erschreckendes Bild des niedrigen Londonerlebens im kecksten picaresco; aber es sind doch nicht bloße mystères von London; des Engländers größte Kunst ist, daß er das Reale so nah mit dem Phantastischen zusammenzubringen versteht. So nimmt das Stück den Ton eines anziehenden Mährchens an, bei welchem man durchaus nicht nach

Wahrscheinlichkeiten fragt, die hier gröblich verlett wären. Maria, die für todt gehalten im Sarg gestohlen wird und nachher als Wallisserin wieder austritt, und die zweite Liebhaberin, welche als eine Art Savopardenjunge durch das ganze Stück verkappt geht, sind die Hauptscharactere. Die Männer sind etwas abstract als Gauner geschilsbert, den sentimentalen Liebhaber abgerechnet.

Mit dieser Nummer schließt eigentlich unsere Sammlung ab, es folgen einige Anhängsel.

- 53. The widow. Von Ben Jonson, Fletcher und Middleton. Diß Stud haben wir in der Dodsley-Collection (II. Nr. 58) erwähnt.
- 54. The coronation. Aufgeführt 1635. Ift nicht von Fletcher, sondern von James Shirley, war aber in der ersten Quartausgabe 1640 jenem zugeschrieben und gerieth so in diese Sammlung.

Staatsaczionen ohne Costum, dissus und marionettenhaft. Käme nicht der Name Demetrius vor, so wurde man kaum auf den Gebanken gerathen, daß hier ein Nachhall der damals umlausenden Demetrius-Fabel aus Rußland vorliegt, welche aber in ein ganz utopisches Epirus verlegt wird.

55. A masque, von Beaumont, in Whitehall vor den Majestäsftäten vorgestellt, 20. Mai 1612.

Dieses Festspiel veranstalteten die beiden Rechtsgenoffenschaften von London bei der Hochzeit von Jacob's I. Tochter Elisabeth mit dem Pfalzgrasen. Maschinerie, Decorazionen und Musik waren die Hauptsache; das Wenige, was Beaumont von Poesie hinzuthat, wird weit aufgewogen durch die Shakspeare'sche Maste im Sturm, welcher zu derselben Veranlassung und vor denselben hohen Herrschaften um Neusahr 1613 zum zweiten Male aufgeführt wurde.

# ΫI.

# Ford, Maffinger, Pfeudofhatipeare.

Ich fasse in biesem Artikel eine Anzahl Stüde bes altenglischen Theaters zusammen, wie sie mir gerabe zur Hand find.

#### Kord.

Seine Werke, berausgegeben von Beber, Ebinburg 1811. 3mei Banbe.

John Ford ist geboren 1586; 1639 in seinem 54. Jahre schrieb er sein lezted Stück, sein Tod unbekannt. Es sind von ihm neun Stücke erhalten, vier verloren gegangen. Er ist ein in keiner Richtung Epoche machender Dichter. Das Beste, was man von ihm sagen kann, ist, daß er den Ton der shakspearischen Bühne gut nachgeahnt hat. Es scheint, er hat mit seiner ersten barocken Concepzion einiges Aussehen gemacht und wurde dadurch veranlaßt, auf dieser Bahn sich weiter zu versuchen, ohne daß er sie übrigens als sein Lebensgeschäft betrachtete. Gegen sein Talent spricht schon das, daß er sast immer im Prolog versichert, seine Stücke seien ganz von seiner Ersindung, was wahrscheinlich ein Hieb auf Ben Jonson und seine Nachahmung der Alten sein soll. Aber Shakspeare und Fletcher haben ihre Fabeln immer entlehnt, und keinen Werth auf diese Originalität gelegt.

1. 'Tis pity she's a whore.

Des Dichters erste Arbeit, scheint vor 1624 gespielt, gedruckt erst 1633. Man muß vor Allem anmerken, daß der Dichter ein entschiedenes Ungeschick in seinen Stücktiteln beurkundet. Sie sind sast durchaus abstract, nichtssagend und ledern. Im gegenwärtigen Falle ist er aber noch schlimmer gesahren, denn dieser Titel ist gemein und ekelhaft und darum thöricht. Liest man aber in das Stück hinein, so entseht man sich durchaus und begreift bis zum Schluß nicht einmal, wie das Stück nur zu diesem Titel kommen konnte, denn sür den Inhalt ist er ganz nichtig. Es ist merkwürdig, daß einer der nächsten Schüler Shakspeare's bei seinem Austreten schon auf solchen Abweg gerathen konnte, als wäre bereits aller gesunde Stoff sür die Bühne verbraucht. Es ist nämlich eine Incest-Liebe zwischen Bruder und Schwester, die schwerlich wieder so graß auf die Bühne

kam. Man sollte vermuthen, er habe eine schlechte italienische Novelle zugestutt. Aber höchst merkwürdig ist daneben seine Manier, die das Gegentheil dessen ist, was man von einem Virtuosen und Manieristen erwartet. Er zeichnet seine Gestalten so plastisch präcis und beim gräßlichsten moralischen Schmutz so unendlich naiv, daß man ihn wirklich bewundert. Hätte dieser Dichter fünfzig Jahre vor Shakspeare geschrieben, so würden wir es wie die altitalischen Bilder eines Fiesole und seiner Zeitgenossen betrachten; wie aber die Sachen stehen, bleibt er mit diesem Stück für uns ein Räthsel.

### 2. The lover's melancholy.

Das zweite aber zuerst gedruckte Stud, 1629. In der Dedicazion an seine literarischen Freunde spricht sich eine gewisse Aengst= lichkeit vor dem Publicum aus; im Prolog dagegen blickt er wieder mit Stolz auf seine eigene Erfindung. Die Scene Famagosta auf Copern giebt leider tein festes Costum. Das Stück wurde 1748 wieder auf die Bubne gebracht. Diefes Stud tann die Hoffnungen, die das erfte erweckte, keineswegs befriedigen. Der Dichter hat den Sumor des ibatipearischen Luftfpiels ober genauer des ihatspearischen Bastoralromans in sich aufgenommen und reproduciert denselben auf eine fast passive rein sentimentale Beise. Alle Versonen reden die= felbe verliebte Verstimmung, die kein rechtes Object weiß, und so verbient bas Stud wenigstens seinen abstracten Titel, aber von einer activ durchgreifenden Handlung ift nicht die Rebe, es handelt Niemand, die Berhältniffe werden nur immer leidlich zurechtgeschoben. In der Catastrophe finden sich plumpe Reminiscenzen aus dem kranken Lear und das schlimmfte ift die comisch sein sollende Maste, in welcher der Arzt die verschiedenen Liebes: und andere Narren auftreten läßt. Dig Stud läßt nur einen Manieristen hoffen.

### 3. The broken heart.

Ein Trauerspiel, nach der Aufführung gedruckt 1633. Costüm wieder ein leeres Sparta. Der Prolog rühmt den keuschen Ernst des Stückes; aber auch hier ist keine productive poetische Kraft zu erkenenen; es ist die Stimmung des shakspearischen Drama, die sich reproduciert, aber weder zu einer individuellen Weltanschauung noch zu concreter Gestaltung gelangt. Dazu kommen noch ganz unglaubliche pshcologische und ästhetische Unschilchseiten, für welche die englische

Eritik gar kein Auge zu haben scheint; ja es ist geradezu unfaßlich, daß es in diesem Lande bis diesen Tag Leute giebt, welche alles, was ihre classische Zeit hervorgebracht hat, eo ipso für poetisch halten. In Deutschland könnte Niemand solch ein Stück schon nennen.

#### 4. Love's sacrifice.

Trauerspiel, gedruckt 1633. Wieder ein abstracter Titel. aber gludlicher Weise bat der Dichter seine vagen coftumlosen Localitäten verlaffen und fich zur italienischen Novelle zurückgewendet. Stud hat fast völlig dieselben Borzuge wie sein erftes; die Figuren find mit bewunderswerther plastischer Energie und Naivität hingezeichnet, so daß es abermals den Eindruck eines kindlich mittelalterlichen Styls macht. Dabei ist die Fabel nicht so abstoßend wie im erften Stud, die Verhältniffe find recht verständig angelegt, aber im Berlauf kommt der Dichter gleichwohl wieder auf die gräßlichsten Abwege; benn psychologisch haben wir es hier mit dem rein Unmöglichen zu thun; ich vermuthe fast, Cervantes curioso impertinente habe den Dichter auf biefe Berirrung geführt. Gin edler Fürst hat eine schöne Frau aus niederem Stande gewählt und hat daneben einen erlesenen Herzensfreund. Er und die Frau verlieben sich und bieten fich einander gegenseitig an, aber beiderseits überwindet der Ebelmuth gegen die Bewerbung. Gleichwohl gesteht die Fürstin bem Gemahl, fie finde seinen Freund unendlich schöner und liebenswürdi= ger; er ersticht sie naturgemäß aus Eifersucht, das legt er sich aber bann als Graufamteit aus, weil ihre factische Unschuld an den Tag kommt, und ersticht sich. Wit solchen Verkehrtheiten war aber kein Drama zu machen. Die comischen Beimerke sind zum Theil lebendig.

#### 5. Perkin Warbeck.

Gedruckt 1634. Das einzige Mittel, um dieses unzweiselhafte Talent den Berirrungen der Einbildungskraft zu entreißen, war allerbings das historische Schauspiel. Der Gedanke war groß genug, Shakspeare's Heinrich VI. in der Succession der Geschichte weiter zu führen und an den Heinrich VIII. anzuknüpfen. Zwar sagt Schlegel, Shakspeare habe sehr wohl gethan, die lange Regierung Heinrich VII. in seiner Gallerie ausfallen zu lassen; daß aber der Brätendent Warbeck einer dramatischen Behandlung fähig ist, dafür spricht wenigstens, daß auch in Schillers Nachlaß sich der Entwurf

zu einem Warbeck vorfindet, obgletch berfelbe schwerlich das Drama von Ford zu Gesicht bekam und den Stoff wahrscheinlich unmittelbar aus den historischen Quellen schöpfte.

Shatipeare hatte jedenfalls eine jo ganglich verunglucte Unternehmung nicht zum einzigen Inhalt eines Schauspiels gemacht, sondern sie episodisch und wahrscheinlich mit vernichtendem Sohn und Fronie behandelt. Gleichwohl hat Ford seine Aufgabe mit löblichem Gifer und ohne besondere Miggriffe ausgeführt. Sollten die Eng? lander, was fie leicht konnten, einmal ihre ganze politische Geschichte in einer folden biftorischen Gallerie Gronologisch aufstellen, fo dürfte auch dieser Heinrich VII. nicht darin fehlen. Rur aus politischen Gründen wurde dagegen unfer Stud wieder auf die Bühne gebracht in den Jahren 1715 und 1745, in Zeiten, wo abnliche Bratendenten in England auftraten, auf welche man in der öffentlichen Meinung den Makel der Lächerlichkeit und des fichern Mislingens werken wollte Schiller's Entwurf zeigt allerdings fein großes Talent, eine complicierte Intrite zu erfinden und fie am Schlug in eine ideelle Berfobnung aufzulojen; doch ift diefer Stoff noch beffer in feinem Demetrius aufgestellt worden, bessen Richtvollendung wir eber zu beklagen haben.

6. The fancies, chaste and noble.

Lustspiel, gedruckt 1638. Der Prolog rühmt wieder die Ersindung. Der Poet kommt auf seine italienischen Phantasieen zurück. Zwar ist der Hauptwerth darauf gelegt, daß das Stück sich zum Schluß als eine ehrbare Mystificazion darstellt, allein die Ausführung des Ganzen und der einzige Reiz des Stückes beruht allein auf der kaum verhüllten Lüsternheit und Sinnlichkeit und darum macht das Ganze keinen poetisch reinen Eindruck. Es ist der Ton der alten Bühne, der den Dichter flott erhält, aber er schildert keinen kräftigen Evaracter.

7. The lady's trial.

Gedruckt 1639. Der englische Herausgeber sagt, das Stück habe großes Berdienst und sei ohne Grund vergessen. Es ist wahr, der Dichter nimmt sich zusammen, um ein Ganzes, Bolles, Selbständiges zu liesern; der Ton des alten Schauspiels ist auch hier wohl getrosesen, aber gleichwohl ist es kein vorzügliches Stück. Die Haupthand-

lung hat weder eine comische noch eine tragische Spite; es ist grundlose und wieder versöhnte Eisersucht eines Gemahls. Sodann haben die Nebenfiguren keine Beziehung zur Haupthandlung und sind für sich selbst nicht bedeutend. Das cokette Mädchen, welche alle s wie th ausspricht, wird dadurch kaum zu einer individuellen Figur und die andere Comikerin ist sittlich allzu niedrig gehalten.

# 8. The sun's darling.

Es wird a moral masque genannt und ist von Ford und Thomas Decker, aufgeführt 1624. Moral heißt die sogenannte alte Moralität und kann hier nicht wohl als Adjectiv gesaßt werden; die masques oder Allegorieen sind eigentlich ihre Fortsetung; Ben Jonson hat sie besonders ausgebildet. Neben der rein imaginativen Kuust des englischen Theaters suchte sich der theoretisserende Trieb einen Absleiter für abstractere Begriffspiele, ganz wie in den spanischen autos, doch sind die lezteren, zumal bei Calderon, im Ganzen zierlicher; die Südsprache thut dabei mächtigen Vorschub. Gegenwärtige Allegorie führt die vier Jahreszeiten in vier Acten vor, zwischenein wird auf den Hof und politische Beziehungen übergesprungen; von einem eigentlich bramatischen Interesse kann keine Nede sein.

### 9. The witch of Edmonton.

زية

Bon Rowley, Decker, Ford u. f. w. Rach einem Bechsenproceg von 1622, wo die Unglückliche verbrannt ward, wohl bald darauf gedichtet, aber erft 1658 gedruckt. Nach dem Titel zu schließen, bat Ford daran wenig Antheil; er hatte es auch nicht so machen konnen; benn das Stud ift mit Routine gemacht und ein recht gutes Bolksschauspiel der englischen Bühne. Die Bechse bildet eigentlich die Rebenhandlung und ist interessant behandelt, weil man sieht, wie viel das damalige Publicum von der Hechsenkunft noch glaubte; das macht das Stud historisch merkwürdig. Die Haupthandlung ist eine Criminal= geschichte, Frank, der zwei Weiber heirathet und eine ermordet. Charactere find burchaus gemein und volksthumlich gedacht, bas Bange ift ziemlich gut abgerundet und macht einen tuchtigen Gindruck, wie es von diefer Sphare erwartet werden fann. Diefes Stud muß auf das große Bublicum einen bedeutenden Effect gehabt haben und ich ftelle es höher als die bloß subjectiv spielende Runft unseres Ford.

### 'Massinger.

Bon einer schönen Ausgabe des Gifford'schen Tertes, London 1839, liegen mir leider nur die fünf ersten Stücke vor. Für eine erste Bekanntschaft mit diesem Dichter empfiehlt sich ein schönes deutsches Buch: Ben Jonson und seine Schule von Bolf Grafen von Baubissin, Leipzig 1836, zwei Bände, an welchem ich nichts zu tadeln wüßte, als seinen Titel, denn neben einigen Stücken von Jonson werden einige von Fletcher, zwei Trauerspiele und zwei Lustspiele von Massinger in Uebersehung gegeben. Aber Fletcher, der Fortseher und Ueberbieter der shakspeareschen Kunst, kann gewiß kein Schüler Ben Jonson's genannt werden; noch weniger aber Massinger, der in Wahreheit weder mit Shakspeare noch mit Ben Jonson innerlich zusammenshängt.

Wir haben ce hier mit einer ganz andern Kraft als vorhin zu thun. Philipp Massinger (ber Namen ist — messenger, Bote) ist 1584, also noch ein Jahr vor Beaumont, geboren, seine eigentliche Blütezeit fällt aber erst nach Shakspeare's Tod; er hat siebenunddreis sig Stücke geschrieben und scheint um 1640 gestorben zu sein.

Malfinger ift ein gang neues Clement auf ber englischen Bubne. Rach Marlow, Shatspeare, Fletcher ift er der vierte Mann, der mahrhaft in dieser claffischen Zeit Epoche macht. Ich muß mein früheres Urtheil über Fletscher insofern modificieren, als ich ihn einen Guripi= bes-Aristophanes genannt habe. Der lezte muß ihm bleiben, aber Euripides ift er infofern nicht, als er, zwar ein gelehrterer Mann als Shatfpeare, boch beffen Styl, ber unmittelbar aus ber Imaginazion concipiert ift, fortgefest und, wenn man will, übertrieben bat. Eine andere psychologische Grundlage, die der Thatigkeit des dialectifchen Euripides entspricht, bat aber erft Massinger auf der englischen Buhne eingeführt. Er fpricht nicht mehr bie Sprache ber Imaginazion, wie alle feine Borganger, etwa mit Ausnahme Ben Jonson's, er spricht eine bis dahin ungehörte Sprache, welche auf dem Pathos einerseits, andererseits aber auf bem abstracten Denten, auf bem Berftande beruht; er ift mit einem Borte ein Reflexionsdichter. abstractes Bathos hat einige Aehnlichkeit mit dem frangofischen Geift, bie aber doch nicht fehr weit geht; viel nahere innere Sympathie hat er mit dem spanischen Calberon, und eine villeicht noch größere

1566 auf der englischen Buhne in einer Bearbeitung von Edwards aufgeführt.

Diese im Ganzen thörichte Geschichte paßt viel besser zum Chaucer'schen Mährchen als zum Schauspiel, obwohl in der Aussührung viele Kraft der Diczion und Rhetorik verschwendet ist. Die Nebenshandlung der Gesängniswärterstochter ist übrigens eine schamlose Nachahmung der Ophelia. Daneben sind auch noch classische Erinnerungen. Zu Ansang, die um Begräbnis der gesallenen Könige bittenden drei Königinnen, nebst dem Namen des Feindes Creon, sind deutliche Reminiscenzen aus Sophocles; in der Mitte, die Beschreibung der sechsk kämpsenden Ritter, welche die seindlichen Bettern ins Gesecht begleiten, ist sichtbar den Sieben vor Theben des Aeschylus nachgemacht; endlich am Schluß, der Tod des Arcitas hat einige Aehnlichkeit mit dem Tode des Hippolytus. Die in beide Kämpser zugleich verliebte Heldin ist aber ebenso undramatisch als absolute psychologische Unmöglichkeit.

Wenn die wesentlichen poetischen Mängel, die classischen Erinnerungen, sowie die klare Nachahmung der Ophelia jeden Gedanken an Shakspeare ausschließen, so thut es noch mehr die Bemerkung: Zur Zeit als Fletcher zu schreiben anfing, stand Shakspeare schon auf der ganzen Höhe seines Talents und seines Ruhmes und kann also an einem so mangelhaften Werke keinen Theil genommen haben. Daraus ergibt sich, die Angabe der ersten Ausgabe ist ein Falsum und beruht auf bloßer Buchhändlerspeculazion; der setzte die zwei berühmtesten Namen der längst gestorbenen Dichter auf seinen Titel. Wenn aber damit die Autorität für Shakspeare fällt, so muß die sür Fletcher eben damit umfallen und man könnte höchstens sagen, das an sich schwache Werk könnte eine Ansansarbeit Fletcher's sein, ist aber ebenso möglich die Arbeit eines dritten ganz andern Dichters und solz-lich ganz widerrechtlich in diese Sammlung ausgenommen worden.

Die Engländer haben viel über die Autorschaft bei diesem Stück geschrieben; sie sind nur darüber einig, daß Fletcher einen Hauptanstheil habe. Das Urtheil Schlegel's über diesen Punkt kann ich aber nicht anders als leichtsinnig nennen.

49. The maid of the mill. Gespielt 1623, zwei Jahre vor Fletcher's Tode. Angeblich gemeinschaftliche Arbeit von Fletcher und

William Rowley, der Schauspieler war und mitspielte. Die Titelsfabel ist aus Bandello's Novellen, die Haupthandlung aber aus einer spanischen Novelle von Gonzalo de Cespedes.

Diß ist eines der bedeutendsten Werke Fletchers; daß der Schauspieler Rowley einen beträchtlichen Antheil daran hätte, kann ich nicht glauben. Ich vermuthe so: Rowley spielte eine Hauptrolle darin, und da der Dichter bald darauf starb, hat er sie villeicht etwas erweitert (etwa den König Philipp?). Als nun die Schauspieler 1647 diese Werke herausgaben, thaten sie ihrem früheren Commilitonen die Ehre an, ihn als Mitautor zu nennen.

Die eigenthümliche Runft Metcher's ift bier auf ihrem Gipfel. Die zwei in einander geschobenen Rovellen überfüllen freilich bas Stück, aber innerhalb der altenalischen Bühne war dif einmal Geset und muß anerkannt werden. Die Haupthandlung ist eine Art Nachabmuna des Romeo. Die Balconscene im ersten Act leidet zwar keine Bergleichung mit Shakspeare, aber ich habe wenigstens keine ichonere Nachahmung berfelben im englischen Theater gelesen. britten Act ift die Erscheinung des frangofischen Schneiders vor Philipp II. von der allerhöchsten vis comica. Das Stud nennt sich nach der Nebenbehandlung; die Müllerstochter ift mit großer pfochologischer Runft ausgeführt; für unsere Bühnengewöhnung freilich viel zu wahr und derb; die kecke Müllerin ift dann hinterher das verlorne Die Verwicklung der Begebenheiten geht hier in ein Rind Breciofa. Aeukerstes und die Auflösung ift so grenzenlos kedt, daß man fich faum ein mögliches Local bafür vorstellen kann; diefen Bortheil bot die damals noch decorazionslose Bühne. Im lezten Act ift übrigens die Figur des Königs sellsam gegen den Clown aufgeopfert, mas webe thut, da der König beim ersten Auftreten zu einer viel größern Bebeutung berechtigt. Im Ganzen ift in diefem Stude bas fpanische Coftum wunderbar treffend durchgeführt.

50. Loves pilgrimage. Ein Lustspiel, soll von Fletcher unvollskommen hinterlassen und von andrer Hand vollendet sein; es wurde 1635 wieder auf die Bühne gebracht. Der Stoff ist des Cervantes Novelle las dos doncellas.

Der Dichter hat diese romanhafte Welt best Cervantes mit vieler Kunft in Scene gesetzt und namentlich in der ersten Halfte find die

Kneipenscenen mit unübertrefslicher Wahrheit geschildert. Doch soll eine derselben aus Ben Jonson eingeschoben sein. Aber diese Nowelle ist eine der schwächsten des spanischen Dichters und in der Catastrophe hat sie unser Engländer noch mehr verdorben, indem er den Liebhaber zu einem wilden Don Juan macht, der am Ende durch die Umstände von allen Seiten gedrängt sich ohne inneres Motiv bekehrt und zum Kreuz kriecht. Ich wünschte wohl, Fletcher möchte diesen vierten Act nicht geschrieben haben. Im lezten Act konnten die Personen nur mit Gewalt alle in Barcelona versammelt werden, doch ist der Schluß auf eine kecke und geniale Art herbeigessührt. Die Charactere der Alten in diesem Stücke sind mit großer Kunst durchgehalten.

51. The lover's progress. Romantische Tragödie; auch biß Stück soll von Fletcher unvollendet hinterlassen und von einem Freunde vollendet sein, wie solches der Prolog ausspricht; Einige rathen auf Massinger. Die Fabel ist ein französischer Roman von Daudiguier.

Der französische Roman mag für seine Zeit nicht ohne einige historische Bedeutung sein; aber ihn auf's englische Theater zu bringen war abgeschmackt; die Charactere sind geschraubt und schief, und der vorherschende Conversazionston macht den lächerlichsten Contrast mit der Geistererscheinung eines ordinären Gastwirths, der einem vornehmen Herrn sein baldiges Ende ankündigen muß. Die Auslösung vor dem Richterstuhl des Königs ist sinnreich, hat aber auf der englischen Bühne viele Borgänge.

# Bierzehnter Band.

52. The night-walker, or the little thief. Diß Fleschersche Lustspiel wurde 1633 aufgeführt, also acht Jahre nach des Dichters Tode, jedoch mit Aenderungen von Shirley. Es ist in Quart gedruckt 1640 und 1661.

Ein Stück von großem Gehalt. Zunächst nur ein getreues und erschreckendes Bild des niedrigen Londonerlebens im kecksten picaresco; aber es sind doch nicht bloße mystères von London; des Engländers größte Kunst ist, daß er das Reale so nah mit dem Phantastischen zusammenzubringen versteht. So nimmt das Stück den Ton eines anziehenden Mährchens an, bei welchem man durchaus nicht nach

Wahrscheinlichkeiten fragt, die hier gröblich verletzt wären. Maria, die für todt gehalten im Sarg gestohlen wird und nachher als Wallisserin wieder austritt, und die zweite Liebhaberin, welche als eine Art Savoyardenjunge durch das ganze Stück verkappt geht, sind die Hauptscharactere. Die Männer sind etwas abstract als Gauner geschilsbert, den sentimentalen Liebhaber abgerechnet.

Mit dieser Nummer schließt eigentlich unsere Sammlung ab, es folgen einige Anhängsel.

- 53. The widow. Von Ben Jonson, Fletcher und Middleton. Diß Stud haben wir in der Dodsley-Collection (II. Nr. 58) erwähnt.
- 54. The coronation. Aufgeführt 1635. Ist nicht von Fletcher, sondern von James Shirley, war aber in der ersten Quartausgabe 1640 jenem zugeschrieben und gerieth so in diese Sammlung.

Staatsaczionen ohne Costum, dissus und marionettenhaft. Käme nicht der Name Demetrius vor, so würde man kaum auf den Gebanken gerathen, daß hier ein Nachhall der damals umlausenden Demetrius-Fabel aus Rußland vorliegt, welche aber in ein ganz utopisches Epirus verlegt wird.

55. A masque, von Beaumont, in Whitehall vor den Majestässtäten vorgestellt, 20. Mai 1612.

Dieses Festspiel veranstalteten die beiden Rechtsgenossenschaften von London bei der Hochzeit von Jacob's I. Tochter Elisabeth mit dem Pfalzgrafen. Maschinerie, Decorazionen und Musik waren die Hauptsache; das Wenige, was Beaumont von Poesie hinzuthat, wird weit aufgewogen durch die Shakspeare'sche Maste im Sturm, welcher zu derselben Veranlassung und vor denselben hohen Herrschaften um Neusahr 1613 zum zweiten Male aufgeführt wurde.

## ΫI.

# Ford, Maffinger, Pfeudofhatipeare.

Ich fasse in biesem Artikel eine Anzahl Stüde best altenglischen Theaters ausammen, wie sie mir gerabe jur hand sind.

#### Ford.

Seine Werke, herausgegeben von Beber, Ebinburg 1811. Zwei Banbe.

John Ford ist geboren 1586; 1639 in seinem 54. Jahre schrieb er sein leztes Stück, sein Tod unbekannt. Es sind von ihm neun Stücke erhalten, vier verloren gegangen. Er ist ein in keiner Richtung Epoche machender Dichter. Das Beste, was man von ihm sagen kann, ist, daß er den Ton der shakspearischen Bühne gut nachgeahnut hat. Es scheint, er hat mit seiner ersten barocken Concepzion einiges Aussehen gemacht und wurde dadurch veranlaßt, auf dieser Bahn sich weiter zu versuchen, ohne daß er sie übrigens als sein Lebensgeschäft betrachtete. Gegen sein Talent spricht schon das, daß er sast immer im Prolog versichert, seine Stücke seien ganz von seiner Ersindung, was wahrscheinlich ein Hieb auf Ben Jonson und seine Nachahnung der Alten sein soll. Aber Shakspeare und Fletcher haben ihre Fabeln immer entlehnt, und keinen Werth auf diese Originalität gelegt.

1. 'Tis pity she's a whore.

Des Dichters erste Arbeit, scheint vor 1624 gespielt, gedruckt erst 1633. Man muß vor Allem anmerken, daß der Dichter ein entsichiedenes Ungeschick in seinen Stücktiteln beurkundet. Sie sind sast durchaus abstract, nichtssagend und ledern. Im gegenwärtigen Falle ist er aber noch schlimmer gesahren, denn dieser Titel ist gemein und ekelhaft und darum thöricht. Liest man aber in das Stück hinein, so entseht man sich durchaus und begreift dis zum Schluß nicht einmal, wie das Stück nur zu diesem Titel kommen konnte, denn sür den Inhalt ist er ganz nichtig. Es ist merkwürdig, daß einer der nächsten Schüler Shakspeare's bei seinem Auftreten schon auf solchen Abweg gerathen konnte, als wäre bereits aller gesunde Stoff für die Bühne verbraucht. Es ist nämlich eine Incest-Liebe zwischen Bruder und Schwester, die schwerlich wieder so graß auf die Bühne

kam. Man sollte vermuthen, er habe eine schlechte italienische Novelle zugestutt. Aber höchst merkwürdig ist daneben seine Manier, die das Gegentheil dessen ist, was man von einem Birtuosen und Manieristen erwartet. Er zeichnet seine Gestalten so plastisch präcis und beim gräßlichsten moralischen Schmutz so unendlich naiv, daß man ihn wirklich bewundert. Hätte dieser Dichter fünfzig Jahre vor Shakspeare geschrieben, so würden wir es wie die altitalischen Bilder eines Fiesole und seiner Zeitgenossen betrachten; wie aber die Sachen steben, bleibt er mit diesem Stück für uns ein Räthsel.

## 2. The lover's melancholy.

Das zweite aber zuerst gebruckte Stud, 1629. In der Dedicazion an seine literarischen Freunde spricht sich eine gewisse Aengst= lichkeit vor dem Publicum aus; im Prolog dagegen blickt er wieder mit Stola auf feine eigene Erfindung. Die Scene Famagofta auf Copern giebt leider tein festes Coftum. Das Stück murde 1748 wieder auf die Buhne gebracht. Diefes Stud tann die hoffnungen, bie das erste erweckte, keineswegs befriedigen. Der Dichter hat den Sumor des shatspearischen Luftspiels oder genauer des shatspearischen Bastoralromans in sich aufgenommen und reproduciert denselben auf eine fast paffive rein sentimentale Weise. Alle Bersonen reden dieselbe verliebte Verstimmung, die tein rechtes Object weiß, und so verbient das Stud wenigstens seinen abstracten Titel, aber von einer activ durchgreifenden Handlung ist nicht die Rede, es handelt Riemand, die Verhältnisse werden nur immer leidlich zurechtgeschoben. In der Catastrophe finden sich plumpe Reminiscenzen aus dem franken Lear und das schlimmste ist die comisch sein sollende Maste, in welcher der Arzt die verschiedenen Liebes: und andere Narren auftreten läßt. Dig Stud läßt nur einen Manieriften boffen.

#### 3. The broken heart.

Ein Trauerspiel, nach der Aufführung gedruckt 1633. Costüm wieder ein leeres Sparta. Der Prolog rühmt den keuschen Ernst des Stückes; aber auch hier ist keine productive poetische Kraft zu erkennen; es ist die Stimmung des shakspearischen Drama, die sich reproduciert, aber weder zu einer individuellen Weltanschauung noch zu concreter Gestaltung gelangt. Dazu kommen noch ganz unglaubliche pshhologische und ästhetische Unschilchseiten, für welche die englische

Eritik gar kein Auge zu haben scheint; ja es ist geradezu unfaßlich, baß es in diesem Lande bis diesen Tag Leute giebt, welche alles, was ihre classsifiche Zeit hervorgebracht hat, eo ipso für poetisch halten. In Deutschland könnte Niemand solch ein Stück schön nennen.

#### 4. Love's sacrifice.

Trauerspiel, gedruckt 1633. Wieder ein abstracter Titel. aber glücklicher Weise bat ber Dichter seine vagen costumlosen Localitäten verlaffen und fich zur italienischen Novelle zurückgewendet. Stud hat fast völlig dieselben Borzuge wie sein erstes; die Figuren find mit bewunderswerther plastischer Energie und Naivität bingezeichnet, so daß es abermals den Eindruck eines kindlich mittelalter= lichen Styls macht. Dabei ift die Fabel nicht so abstoßend wie im erften Stud, die Berhaltniffe find recht verftandig angelegt, aber im Berlauf kommt der Dichter gleichwohl wieder auf die gräßlichsten Abwege; denn psychologisch haben wir es hier mit dem rein Unmöglichen zu thun; ich vermuthe fast, Cervantes curioso impertinente babe den Dichter auf diese Berirrung geführt. Gin edler Fürst bat eine schöne Frau aus niederem Stande gewählt und hat daneben einen erlesenen Herzensfreund. Er und die Frau verlieben sich und bieten sich einander gegenseitig an, aber beiderseits überwindet der Ebelmuth gegen die Bewerbung. Gleichwohl gesteht die Fürstin bem Gemahl, fie finde feinen Freund unendlich schöner und liebenswürdi= ger; er erfticht fie naturgemäß aus Gifersucht, bas legt er fich aber bann als Grausamkeit aus, weil ihre factische Unschuld an' den Tag kommt, und ersticht sich. Wit solchen Verkehrtheiten war aber kein Drama zu machen. Die comischen Beiwerke sind zum Theil lebendig.

#### 5. Perkin Warbeck.

Gedruckt 1634. Das einzige Mittel, um dieses unzweiselhaste Talent den Berirrungen der Einbildungskraft zu entreißen, war allers dings das historische Schauspiel. Der Gedanke war groß genug, Shakspeare's Heinrich VI. in der Succession der Geschichte weiter zu führen und an den Heinrich VIII. anzuknüpsen. Zwar sagt Schlegel, Shakspeare habe sehr wohl gethan, die lange Regierung Heinrich VII. in seiner Gallerie ausfallen zu lassen; daß aber der Brätendent Warbeck einer dramatischen Behandlung sähig ist, dafür spricht wenigstens, daß auch in Schillers Nachlaß sich der Entwurf

zu einem Warbed vorfindet, obgletch berfelbe schwerlich das Drama von Ford zu Gesicht bekam und den Stoff wahrscheinlich unmittelbar aus den historischen Quellen schöpfte.

Shatspeare batte jedenfalls eine jo ganglich verungluckte Unternehmung nicht zum einzigen Inhalt eines Schauspiels gemacht, fondern sie episodisch und wahrscheinlich mit vernichtendem Bohn und Aronie behandelt. Gleichwohl hat Ford seine Aufgabe mit löblichem Eifer und ohne besondere Mikgriffe ausgeführt. Sollten die Eng? länder, was fie leicht konnten, einmal ihre ganze politische Geschichte in einer folden bistorischen Gallerie dronologisch gufstellen, so dürfte auch dieser Heinrich VII. nicht darin fehlen. Nur aus politischen Gründen wurde bagegen unfer Stud wieder auf die Buhne gebracht in den Jahren 1715 und 1745, in Zeiten, wo abnliche Bratendenten in England auftraten, auf welche man in ber öffentlichen Meinung den Matel der Lächerlichkeit und des fichern Miflingens werfen wollte Schiller's Entwurf zeigt allerdings fein großes Talent, eine complicierte Jutrite zu erfinden und fie am Schlug in eine ideelle Berfohnung aufzulbien; doch ift dieser Stoff noch besser in seinem Demetrius aufgestellt worden, bessen Nichtvollendung wir eber zu beklagen baben.

6. The fancies, chaste and noble.

Luftspiel, gedruckt 1638. Der Prolog rühmt wieder die Ersindung. Der Poet kommt auf seine italienischen Phantasieen zurück. Zwar ist der Hauptwerth darauf gelegt, daß das Stück sich zum Schluß als eine ehrbare Whstisticazion darstellt, allein die Ausführung des Ganzen und der einzige Reiz des Stückes beruht allein auf der kaum verhüllten Lüsternheit und Sinnlichkeit und darum macht das Ganze keinen poetisch reinen Eindruck. Es ist der Ton der alten Bühne, der den Dichter flott erhält, aber er schildert keinen kräftigen Eparacter.

7. The lady's trial.

Gedruckt 1639. Der englische Herausgeber sagt, das Stück habe großes Verdienst und sei ohne Grund vergessen. Es ist wahr, der Dichter ninmt sich zusammen, um ein Ganzes, Bolles, Selbständiges zu liefern; der Ton des alten Schauspiels ist auch hier wohl getrosefen, aber gleichwohl ist es kein vorzügliches Stück. Die Haupthand-

lung hat weder eine comische noch eine tragische Spitze; es ist grundlose und wieder versöhnte Eisersucht eines Gemahls. Sodann haben die Nebenfiguren keine Beziehung zur Haupthandlung und sind für sich selbst nicht bedeutend. Das cokette Mädchen, welche alle s wie th ausspricht, wird dadurch kaum zu einer individuellen Figur und die andere Comikerin ist sittlich allzu niedrig gehalten.

# 8. The sun's darling.

Es wird a moral masque genannt und ist von Ford und Thomas Decker, aufgeführt 1624. Moral heißt die sogenannte alte Moralität und kann hier nicht wohl als Adjectiv gesast werden; die masques oder Allegorieen sind eigentlich ihre Fortsetung; Ben Jonson hat sie besonders ausgebildet. Neben der rein imaginativen Kunst des englischen Theaters suchte sich der theoretisierende Trieb einen Absleiter für abstractere Begriffspiele, ganz wie in den spanischen autos, doch sind die lezteren, zumal bei Calderon, im Ganzen zierlicher; die Südsprache thut dabei mächtigen Borschub. Gegenwärtige Allegorie führt die vier Jahreszeiten in vier Acten vor, zwischenein wird auf den Hos und politische Beziehungen übergesprungen; von einem eigentlich dramatischen Interesse kann keine Nede sein.

### 9. The witch of Edmonton.

4.

Von Rowley, Decker, Ford u. s. w. Nach einem Hechsenpraces von 1622, wo die Unglückliche verbrannt ward, wohl bald darauf gedichtet, aber erst 1658 gedruckt. Rach dem Titel zu schließen, hat Ford daran wenig Antheil; er hätte es auch nicht so machen können; denn das Stück ist mit Routine gemacht und ein recht gutes Bolkssschauspiel der englischen Bühne. Die Hechse bildet eigentlich die Rebeubandlung und ist interessant behandelt, weil man sieht, wie viel das damalige Publicum von der Hechsenkunst noch glaubte; das macht das Stück historisch merkwürdig. Die Haupthandlung ist eine Eriminalsgeschichte, Frank, der zwei Weiber heirathet und eine ermordet. Die Charactere sind durchaus gemein und volksthümlich gedacht, das Ganze ist ziemlich gut abgerundet und macht einen tüchtigen Eindruck, wie es von dieser Sphäre erwartet werden kann. Dieses Stück muß auf das große Publicum einen bedeutenden Effect gehabt haben und ich stelle es höher als die bloß subjectiv spielende Kunst unseres Ford.

#### 'Massinger.

Bon einer schönen Ausgabe des Gifford'schen Tertes, London 1839, liegen mir leider nur die fünf ersten Stücke vor. Für eine erste Bekanntschaft mit diesem Dichter empsiehlt sich ein schönes deutsches Buch: Ben Jonson und seine Schule von Bols Grasen von Baubissin, Leipzig 1836, zwei Bände, an welchem ich nichts zu tadeln wüßte, als seinen Titel, denn neben einigen Stücken von Jonson werden einige von Fletcher, zwei Trauerspiele und zwei Lustspiele von Massinger in Uebersehung gegeben. Aber Fletcher, der Fortseher und Ueberbieter der shakspeareschen Kunst, kann gewiß kein Schüler Ben-Jonson's genannt werden; noch weniger aber Massinger, der in Wahreheit weder mit Shakspeare noch mit Ben Jonson innerlich zusammenshängt.

Wir haben ce hier mit einer ganz andern Kraft als vorhin zu thun. Philipp Massinger (ber Namen ist = messenger, Bote) ist 1584, also noch ein Jahr vor Beaumont, geboren, seine eigentliche Blütezeit fällt aber erst nach Shakspeare's Tod; er hat siebenunddreis sig Stücke geschrieben und scheint um 1640 gestorben zu sein.

Massinger ift ein gang neues Element auf der englischen Bubne. Rach Marlow, Shatspeare, Fletcher ift er der vierte Mann, der mahr= haft in diefer claffischen Zeit Epoche macht. Ich muß mein früheres Urtheil über Fletscher insofern modificieren, als ich ihn einen Euripibes-Aristophanes genannt habe. Der lezte muß ihm bleiben, aber Euripides ift er insofern nicht, als er, zwar ein gelehrterer Mann als Shatfpeare, doch deffen Styl, ber unmittelbar aus der Imaginazion concipiert ift, fortgesett und, wenn man will, übertrieben hat. Eine andere psychologische Grundlage, die der Thätigkeit des dialectischen Euripides entspricht, hat aber erst Massinger auf der englischen Bühne eingeführt. Er spricht nicht mehr die Sprache ber Imaginazion, wie alle feine Borganger, etwa mit Ausnahme Ben Jonson's, er spricht eine bis dahin ungehörte Sprache, welche auf dem Pathos einerseits, andererseits aber auf bem abstracten Denten, auf dem Berftande beruht; er ift mit einem Borte ein Reflexionsdichter. abstractes Pathos hat einige Aehnlichkeit mit bem frangofischen Geift, bie aber doch nicht fehr weit geht; viel nähere innere Sympathie hat er mit dem spanischen Calderon, und eine villeicht noch größere mit unserm beutschen Schiller und endlich unter seinen Landsleuten nur mit dem unter jenen Einflüssen aufgewachsenen Lord Byron. Wir haben also jezt erst den wirklichen Euripides der englischen Bühne vor uns und wir sind zu neuer Bewunderung aufgefordert, daß diese immer für wesentlich modern gehaltene Richtung der dramatischen Kunst ebenfalls schon auf der altenglischen Bühne und so lange Shakspeare noch lebte, ihren Repräsentanten gefunden hat, so daß in der That der Zukunst kein wesentlich Neues mehr herbeizubringen übrig blieb. Es wird diß auch der natürliche Grund sein, warum Massinger erst in unserm Jahrhundert in England wieder hervorgezogen und villeicht zum erstenmal nach Gerechtigkeit bewundert worden ist, denn man verglich ihn jezt erst mit seinen spätern Geisteszverwandten, während zu seiner Zeit die unmittelbare Vergleichung mit Shakspeare und seiner Schule dieser Manier zum Nachtheil gereichte, weil sie nicht so sinnlich überwältigend wirkt.

Man kann die genannten Dichter im Gegensat zur alten plaftischen Schule lprifche Dramatiker nennen. Daraus folat icon ein sehr wesentlicher Unterschied gegen früher, Massinger's Stücke, die er allein geschrieben, find gang versificiert, im gleichmäßigen Sambus, ohne Unterbrechung der Brofa. Ferner hangt hiermit zusammen, daß Massinger nicht nur gleich Fletcher keine Wortspiele sondern gar keine eigentlichen Zoten und überhaupt nicht die Freude am Unanständigen hat, die man der alten Buhne nicht ableugnen kann; er steht auf einem viel idealischeren Boben. Man tann fagen, Maffinger ftebt für uns bober als Fletcher, insofern er nicht wie dieser den Shatspeare nachahmt; allein ihn darum absolut höher zu stellen als diefen murbe ich mich bedenken; Shakspeare's Styl gilt mir als Qualität bober als der Massinger'sche, und diesem bleibt nur der Ruhm, etwas anderes gebracht zu haben. Die meifte Aehnlichkeit unter feinen Borgangern hat er noch mit Henwood, diefelbe ethische Grundlage, aber er übertrifft diesen weit an Darftellungstalent. Massinger ware leichter ins Deutsche zu überseten als Fletcher und es ift zu verwunbern, daß es nicht mehr geschehen ift; die vier Stude des Grafen Baudiffin beweisen jedenfalls, daß Massingers starke Seite die Tragobie ift, gang wie bei Euripides, mahrend gerade Fletcher's Runft fich am glanzenoften im Comischen erweist, was ihn, wie gesagt ift, zum Aristophanes macht; die Luftspiele Massinger's haben wenig individuelles Leben; diese Richtung seines Talents hat übrigens schon Lessung ausgesprochen. Noch muß ich bemerken, daß mir Schlegel's Urtheil über diesen Dichter ein völliges Räthsel ist; er spricht von einer neuen Ausgabe desselben, die zu seiner Zeit herausgestommen, und ich möchte fast vermuthen, er hat das erste Stück der Sammtung gelesen, welches von Massinger und Decker gemeinschaftlich verfaßt ist. Dadurch wurde er so irre geführt, daß er das unglaubliche Wort sprach, Massinger's Styl getraue er sich nicht von Beaumont's und Fletchers Werken zu unterscheiden. Hätte er Massinger's Werke wirklich gelesen und diß gesagt, so müßte man Schlegel geradezu sehalten. Niemand könnte den Styl Massinger's mit dem des Fletcher verwechseln.

## 10. The virgin martyr.

Eine christliche Tragödie, die ziemliche Popularität gewonnen zu haben scheint, denn sie ist 1622, 1631 und 1661 gedruckt; soll eine der frühsten Arbeiten des Dichters sein; der routinierte Decker schrieb dazu comische Nebenscenen in Prosa mit vielen Zoten, welche freilich zu diesem Stücke passen, wie die Faust auf's Auge. Der Stoff ist eine historische Märtirergeschichte mit dem unbestimmten Local Cäsarea im römischen Reich.

Die Verwandtschaft unseres Dichters mit Calberon tritt hier recht auffallend zu Tage; ob der Dichter spanische Stücke der Art gekannt oder selbst catholische Sympathieen gehabt, ist ungewiß; sedenfalls ist er zwanzig Jahre älter als Calberon. Wir haben also eine Wundertragödie mit allegorischen Figuren des guten und bösen Engels ganz wie in den autos; man könnte es für eine Uebersehung halten. Wie aber das Publicum diese catholische Poesie neben der ganz profanen Decker's vertrug, oder welchen Theil es eigentlich begünstigte, möchte schwer zu entscheiden sein.

### 11. The unnatural combat.

Tragödie, gedruckt 1639; er neunt es selbst in der Dedicazion ein altes Werk. Leider wissen wir nicht genau, wann es auf die Bühne kam, doch kann man mit Wahrscheinlichkeit sagen, es sei nach Shakspeare's Zeit geschehen, denn die Blüte unseres Dichters fällt

in die Zwanziger Jahre. Es ift dif ein bedeutendes Wert, bas von ber bamaligen Fletcher'ichen Muse sich gang abwendet. Der Gingang ift fehr spannend durch das Pathos des Hasses, das zwischen Bater und Sohn waltet, und dieses Motiv wird forwährend festgehalten, muß aber im Berlauf ermuden , weil die eigentliche Löfung bes Gebeimniffes erst am Schlusse erfolgt. Die beiden ersten Acte enthalten gewiffermaken die Kabel von Rustem und Subrab, oder von Hildes brand und Hadubrand; nur wie gesagt, wir erfahren nie deutlich, wodurch der Sohn zum Batermord gestachelt wird und ahnen nur, daß es um ein Unrecht an der Mutter geschehe. Nachdem aber der Sohn von Vaterhand gefallen, nimmt den dritten und vierten Act eine abnlich erbachte, aber nicht innerlich bamit zusammenhängende Fabel ein; der wilde Bater nämlich liebt die eigene Tochter und kampft mit seiner Leidenschaft. Dig ift eigentlich ein neues Stud, das nur durch den wilden Character bes Belben mit dem vorigen zusammenhängt. Die Catastrophe, wie der Alte zu seiner eigenen Sicherheit die Tochter einem verstellten Freunde anvertraut und diefer fie migbraucht und bann aus dem Saufe wirft, ift mit gräftlicher Wahrheit geschildert, aber ohne alle ideelle Berföhnung. Endlich die Geiftererscheinung bes Sohnes, die erft am Schlug bas nicht tief liegende Geheimniß des ersten Theils enthüllen foll, und das Erschlagenwerden bes helden burch einen Blitftrahl auf der Buhne find Theaterstreiche, die nur einem gang jugendlichen Autor verziehen werden können. Daß aber bem Bangen eine große ethische Rraft und echtes Pathos innewohne, ist unleugbar. Die wenigen comischen Zwischenspiele thun bem Gesammteinbrud feinen Abbruch.

# 12. The duke\_of Milan.

Tragödie, zweimal gedruckt, 1623 und 1638. Soll auch zu den frühsten gehören. Der Stoff ist aus Guicciardini genommen, aber ganz frei behandelt, so daß weiterhin Josephus jüdische Geschichte die Hauptquelle wird, in einem Stoffe, den auch Calderon in seiner Mariamne (el mayor monstruo los zelos) behandelt. Diß Stück hat Graf Baudisseihi überseht.

Es ist jedenfalls ein bedeutendes Werk und seine Stärke beruht auf der wohl angelegten Motivierung und der homogen durchgehaltenen Diczion. Aber es ist im Ganzen etwas zu viel Calcul und

barum eine Schwentung gegen bie frangofische ober boch spanische Bubne barin. Der eigentliche Inhalt ift wie bei Calberon bas lebermak ber Liebesleibeuschaft in bem Belben. Doch fteht ber Dichter barin über Calberon, daß er feinen Bergog in einer gang hiftorischen Um :gebung und localem Costum auftreten lakt, wodurch es gleich im An-Wie alsdann diefer Herzog trot ber von fang viel lebendiger wirkt. Muken kommenden Biobsposten die Geburtstaasfeier seiner Gattin mit Frampfhafter Luftigfeit burchzuführen fich anftrengt, ftellt uns jugleich den Embryo des Byron'schen Sardanapal vor Augen. Das beste bingegen und vortrefflich ausgeführt ift die Bartie, wie der Berzog allein in's feindliche Lage reist und sich Rarl V. unterwirft. Es ist die Glanzpartie und doch nur als Mittelmotiv benutt, was aber eben dem Stücke Denn die folgenden Verführungsscenen des Francisco sind bagegen matt und die Motive abgenutt. Da geht es denn den gewöhnlichen Gifersuchtsgang bis am Schluffe des vierten Acts die Herzogin erstochen ist. Im fünften hat der Dichter Francisco's Schwefter als Grundmotiv vorgeschoben, aber diefe Partie ift post festum nachgebracht, und die legte Scene, wo ber halbverruckte Bergog feine todte Frau lebendig machen will, ift eine ekelhafte Frate und durchaus nicht dramatifch; der Vergiftungsschluß ift italienischer Novellenftoff.

#### 13. The bondman.

Aufgeführt 1623, gedruckt 1624 und 1638, wieder auf die Bühne gebracht 1660 und 1719, abgeändert 1779. Die Geschichte ist aus Plutarch's Timoleon genommen, mit eingeschobenen Spisoden.

Vor Allem ist zu sagen, daß eine Geschichte des Alterthums auf diese Bühne zu bringen, ein kedes Unternehmen war. Das griechische Costiim ist, so weit es die äußerlichen Verhältnisse betrifft, viel richtiger als etwa bei Shakspeare dargestellt, denn Massinger ist ein gebildeter und gelehrter Dichter. Aber die eigentlichen Motive sind doch durchaus romantisch, wie bei Calberon; es ist die Collision von Liebe und Ehre, Gisersucht u. s. w. Das wichtigste ist wohl, Massinger hat einen ethischen Grundgedanken in die Mitte gestellt und darin erweist er sich als einen Nachfolger Henwood's aus der englischen Bühne, aber er thut es mit seiner ausgebildeten dialectischen Kunst, die dem Schauspieler Henwood nicht zu Gebote stand. Daß eine edle Griechin in Spracus einem edelgebildeten tapfern Liebhaber

gegenüber fich beleidigt fühlt wegen feines Bange jur Giferfucht, und bak im Gewirre eines Sclavenaufftanbes fich die Belbin in einen anscheinenden Sclaven verliebt, der ihr das Leben rettet, das alles ist menschlich klar gedacht, aber etwas manieriert ausgeführt; namentlich ift das Motiv, wie die Heldin fich die Augen verbinden läft und einige Acte durch stumm bleibt, völlig undramatisch, und dem neuen Liebhaber, der als Sclav auftritt, hängt ein widriges profaiiches Element an; denn der Bediente als Liebhaber seiner Berrichaft hat immer etwas gemeines und lächerliches, wenn er auch innerlich gebildet wäre (man bente an Hugo's Rui Blas). Endlich aber bei der Auflösung, wo der Sclav sich als Freien zu erkennen giebt, ist der Abfall nicht motiviert, denn wir haben die wenigen darauf berech= neten Anfangszüge längst vergeffen und es erscheint uns das Bange als ein zu schlauer Calcul. Dazu ift bas Motiv der Rache bes vermeinten Sclaven wegen der betrogenen Schwester wieder so gewaltfam nachgeholt wie im vorigen Stuck. Sie haben darum beibe den= Obgleich wir aber dieses Stück, das zu heterofelben Grundfehler. gene Elemente enthält, nicht jenem edler und einfacher gedachten gleich ftellen wollen, fo hat es doch, im Gingelnen betrachtet, febr schöne und anziehende Partieen, worunter ich namentlich einiges Comische ber Situazion hervorheben muß.

# 14. The renegado.

Wird Tragicomödie genannt und ist 1624 gespielt, 1630 gedruckt worden. Der Theaterzettel hat sich erhalten, die Hauptdamenrollen wurden von Eduard Rogers und Theodor Bourne gespielt. Es ist romanischer Novellenstoff mit der Scene Tunis.

Ein sehr anziehendes Gedicht; spanischer Novellenstoff ist es insofern, als es an Cervantes' Algierer Gefangenschaft erinnert. Der erste Theil ist ganz orientalisches Mährchen, als hätte der Dichter die Tausend und eine Nacht gelesen; nur weniges stört das orientalische Costum, wie z. B. die Gemälde italienischer Schönheiten, die diese Türken kaufen sollen. Weiterhin nimmt das Stück, wie die Engländer sagen, einen wesentlich catholischen Inhalt an; dis beruht hauptsächlich auf der allerdings eigenthümlichen und auf der englischen Bühne ungewohnten Figur des Jesuiten Francisco, der den Beichtwater der andern Personen spielt und sie bekehrt. Man will hier

wieder eigene Sympathieen des Dichters wittern. Richt gang richtig ift aber der Titel des Stude, denn in Wahrheit ift nur der Jesuit ber bas Bange zusammenhaltende Character, und man tann ben Renegaten Bitelli die erfte Rebenperfon beigen; die gange Sandlung läßt fich noch beffer so zusammenfassen: Zwei Benezianer treffen in Tunis zusammen, beide als Abenteurer, der eine als wilder Birat und Soldat, der andere als verkleideter Kaufmann. Der Zusammen= bang liegt nun darin, daß der Lextere eine verlorene Schwester sucht, welche der Erstere von Saus geraubt hat; mahrend deffen wird jener felbst aber von einer vornehmen Türkin angezogen, die er am Schluß mit Silfe des Jefuiten jum Chriftenthum bekehrt, worauf fie entflieben. Das Stud ift im Einzelnen mit vieler Liebe und Frische ausgeführt und wohl eines der besten des Dichters. Deblenfchläger's dänischer Aladdin wird und öfters in Erinnerung gebracht, wiewohl Massinger viel bramatischer ift.

# Bfeudo=Shatfpeare.

Diese Stücke sind in Deutschland durch die Tieck'schen Ueberssehungen bekannt geworden und Nicolaus Delius hat angesangen, sie englisch herauszugeben. Davon liegen mir die zwei ersten Nummern vor. (Elberfeld 1854—55.)

#### 15. Edward III.

Gedruckt 1566, 1599 und wohl öfter. Der Engländer Capell, dann Tieck und Ulrici halten es für shakspearisch, Delius bezweiselt es, weil es aus zwei unverbundenen Theilen bestehe. Act 1—2 sind nach einer Novelle in Painter's Palace of Pleasure gedichtet, die drei andern dagegen sind wirklich historischer Stoff, aus Holinsched's Chronik gezogen.

Es ist bekannt, daß Tieck sehr geneigt war, alles Mögliche auf den geliebten Ramen Shakspeare zu häufen. Er hatte als Dichter gewiß einen seinen Sinn für alle Arten von Poesie, aber ein eigentzlich critisches Talent könnte man an ihm bezweiseln; er war vor Allem kein Philolog. Er hatte auch nicht das allgemeine Interesse des Litezterarhistorikers; er war in seinen Shakspeare verliebt und Liebe macht, wie männiglich bekannt, zu Zeiten blind. Daher schrieben sich dann seine barocken Behauptungen über den liebevollen Character der Lady

Macbeth, über Hamlet's Monolog, ber nicht vom Selbstmord handeln foll und viele abnliche Dinge, um welche er von Begel und Andern genugfam verspottet worden ift und wie sie nur bemienigen begegnen, ber fich eigenfinnig in einzelne Bücher vertieft und nun immer etwas Neues zu entdecken glaubt. Tieck hat nun bekanntlich alle biefe Stude mit mehr oder weniger Bestimmtheit Shakspeare zugesprochen; vom gegenwärtigen läßt sich nur fagen, es bat mit den ältesten englischen Historien Shatspeare's im Styl bie größte Achnlichkeit, nur ist es noch etwas magerer mit Gebanken ausgestattet. Daß die zwei ersten Acte innerlich nicht bazu geboren, ist richtig. Es konnte immerhin eine ber erften Arbeiten bes Dichters für bie Bubne gewefen fein, er hat aber ficher späterhin keinen Werth mehr barauf gelegt und wenn wir alle feine Jugendversuche in feine Sammlung aufnehmen wollten, so wurde der Namen Shakspeare dadurch nicht größer. Engländer haben in solchen Dingen einen außerordentlich richtigen Tact, wenn sie es auch nicht aussprechen.

16. Arden of Feversham.

Gedruckt 1592, 1599, 1633. Es ist ein bürgerliches Trauersspiel, aber wieder aus Holinshed's Chronik gezogen; die Geschichte soll 1551 vorgefallen sein. Feversham liegt unweit der Themsemündung in der Grafschaft Kent.

Bürgerliches Trauerspiel, das erst später häusiger wird, hat immer etwas Bängliches durch die Porträtartigkeit. Diß Stück erhebt sich nur wenig über die epischen "Mordthaten", wie sie auf Jahrmärkten zur Abbildung auf der Stange gesungen werden. Alles ift gemeine Natur, die Mörder, zumal die untreue Frau schauberhaft gefühllos. Es gibt einen treuen, erschreckenden Einblick in die Zeit; der Fehler des Stückes ist aber, daß es fünf Acte durch auf demfelben Fleck bleibt und erst am Schluß zur That kommt, der auch die Entbeckung, Reue und Strase auf dem Fuße solgen. Daß Shakspeare in früher Jugend solche Daguerrotypen gefertigt habe, die noch keine Spur von idealer Auffassung und Bersöhnung kennen, wer will es unmöglich nennen? Aber in die Reihe seiner classischen Arbeiten können sie darum nicht aufgenomen werden.

# VII. Milton und Otwah.

Lessing macht in seinem vor bald einem Jahrhundert (1758) geschriebenen Auffat über das englische Theater den Borichlag, dasfelbe in ein altes, mittleres und neues abzutheilen. Der Bedanke ift bekanntlich vom griechischen Theater entlehnt. Nun macht sich bie Abscheidung des alt-englischen Theaters freilich von felbst und es kann barüber tein Streit sein; filr bas mittlere ift ihm Otway einer ber bedeutenoften Namen; das neue beginnt er mit seinem, dem achtzehn= ten Sahrhundert; hiefur giebt er aber tein festes Eriterium. Meines Erachtens könnte man bas Mittelalter bes englischen Theaters nur für die Zeit auseben, wo Shaffpeare von der Buhne verschwunden und so zu fagen vergeffen war. Mit seiner Wiederaufstehung zur Zeit Garricks mußte man bagegen bie eigentliche Renaiffance und folglich das neue Theater beginnen, welches seine Anerkennung burch ganz Europa nach sich zog und in dieser Mission hat sich Deutschland wohl so viel der Ehre juguschreiben als bes Dichters Baterland. Wir mußten alfo das englische mittlere Theater bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts und bis auf Leffings Zeiten berunter erftreden.

#### Milton.

Er ist 1608 geboren, war also bei Shakspeare's Tobe acht, zur Zeit, da das englische Theater geschlossen wurde, vierzig Jahre alt. Milton war ein gesehrter Philolog, dichtete in der Jugend lateinisch, reiste dann in Italien und hat selbst einige griechische und italienische Berse hinterlassen. Die Engländer sind gewohnt, ihn ihren zweitgrößten Dichter zu nennen, und zwar in der epischen Dichtung. Man begreift aber nicht recht, wie dieselben Menschen Shakspeare und Milton zugleich verehren sollen, denn einer hebt den andern auf. Sie sind in Allem die vollsten Gegensäte, nicht etwa in der Art, wie die Deutschen über Göthe und Schiller sich zanken, sondern viel radicaler. Das englische Theater siel mit dem Königthum, die Schausspieler wurden Soldaten der königlichen Partei; Milton gehörte der jezt siegenden Partei der Puritaner und Republicaner an und wurde

Staatsfecretar unter Cromwell. Spater in ber Restaurazionszeit mar er natürlich der gefallene Berfolgte und bazu fam das Unglück der Blindheit; er war mit der Welt zerfallen und schrieb in dieser Berdufterung sein episches Gedicht, welches dig concentrierte Gemuthsleben in bochfter Energie ausspricht. Es ift bei ben Englandern ftebende Phrase, Milton habe eine colossale Phantasie; die Phantasie aber ift, wie Göthe fagt, die immer bewegliche Göttin und in ihr lebte Shakspeare. Auch Homer hat ja blind gebichtet, aber, wenn es überhaupt mahr ift, aus ber Erinnerung feines Sebens; Milton ist die gesuchte und gewollte Boefie der Blindheit. Wer feine gange Phantafie auf einige nebulofe Figuren, wie Adam, Eva, Raphael und Satan concentriert, die man ebenso gut allegorisch als Mann, Weib, gutes und bofes Brincip einführen konnte, ber fpricht eigentlich damit aud daß er eben gar keine Bhantafie bat, d. h. kein Spiel der anschauenden Geisteskraft, sondern blog der vorstellenden Abstraczion, die sich vielfach in dogmatische Streitfragen verirrt und sofort nur den einen bleibenden Character des Boeten ausspricht. der Repräsentant des keltisch-englischen Characters, der fich auf die Willenskraft, auf das abstracte Sich auf sich selbst stellen bafiert. Aber ein größerer Epiter ift jedenfalls Lord Byron; da aber beide Dichter fich nebenber in bramatischer Form versucht haben, fo muffen wir fie wenigstens bier erwähnen.

1. Samson agonistes; a dramatic poem.

Es ist im Alter geschrieben und 1670 gedruckt. Milton war, wie gesagt, als Puritaner von Haus aus ein Feind der Bühne, und darum mit ihrer Unterdrückung einverstanden; er konnte also nicht für sie schreiben wollen. Als Gelehrter schickt er ein Borwort voraus, das mit Aristoteles' Definizion der Tragödie beginnt und worin er die merkwürdige Ansicht ausspricht, das englische Theater, welches Tragisches und Comisches vermische, sei gar nicht anzuschlagen; nur die Griechen und (!!) Italiener haben ein wirkliches Drama. Er will also eine griechische Tragödie mit Chören und in der Einheit der 24 Stunden. Aeschislus' Prometheus ist das nahe liegende Borbild, der Dichter schildert sich selbst in seinem blinden hilslosen Zustand, wo er sich puritanisch für jugendliche Sünden gestraft glaubt, und wie Hiob von dem Chor der Freunde getröstet wird. Die dar

gestellte Energie bes Willens in seinem bulbenden Belben und die Kraft seiner Diczion sind nicht wegzustreiten. Er hat auch seinen biblifchen Stoff grundlich durchdrungen, um eine afchpleische Tragodie daraus zu conftruieren. Simfon spielt seine ftoische Rolle mit vielem Anstand gegenüber den Freunden, dem alten Bater, der untreuen Sattin und den übermuthigen Teinden, und die Cataftrophe ift wieder dem Prometheus schlagend abnlich, nur wird das Begebnig außer der Buhne gehalten und von einem Boten im griechischen Ginn, das beifit, von einem zufälligen judischen Bassanten berichtet. Un einzelnen Gefchmacklofigkeiten fehlt es bei Milton niemals; so werden in in diesem hochpathetischen Gedichte die Philister stebend als die Borhautigen und die Fraeliten als die Beschnittenen bezeichnet. Dem Bers liegt der englische Jambus zu Grund, stellenweise sprifch mit fürzern Berfen vermischt, die Chorgefänge auch in einzelne Trimeter, doch häufiger in kurzere, auch Reimverse ausweichend. Im Ganzen ist die rhythmische Form formlos. Das ganze Stud bleibt ein intereffanter Bersuch, die judische Sage in die griechische Runftform au giefen, allein für die englische Bubne konnte es von keiner Conjequenz werden.

## 2. Comus; a mask.

Diß Stück ist eine Jugendarbeit, geschrieben 1634, ein bloßes Gelegenheitsgedicht; die Form der Maste hat bekanntlich Ben Jonsson ausgebildet; sie ist hier zu einer moralischen Allegorie benutt. Milton befand sich, wie es scheint, auf einem Landschloß in Wales, Ludlow-Castle, beim Grasen Bridgewater, Prässidenten des Landes, bessich beide Söhne und Tochter das Stückhen aufführten. Der Inhalt ist unverkennbare Allegorie einer wirklichen Situazion. Die junge Ladh scheint von einem wüsten Freier untworben und wird in eine wilde Gesclischaft verlockt; die beiden Brüder wollen die Schwester retten; das ist als eine Berirrung der drei Geschwister in einem Walde vorgestellt. Das Fräulein wird frei gemacht, aber es hält bei ihr etwas schwer und man muß erst eine kühle Flußnunphe herbeicitieren, die sie endlich zurechtbringt und ihren Eltern, den Zuschauern, wieder zusührt. Es ist kein bramatisches Interesse vorhanden.

### Otway.

Mir liegen seine Berke in einer Londoner Ausgabe von 1717 in zwei Banden vor.

Otwap lebte von 1651 bis 1685. Er ift das rechte Gegentheil Während diefer groß als Character, aber minder als Milton's. Talent, läßt sich Otway einiges dramatische Talent nicht, wohl aber jede sittliche Baltung des Characters absprechen, und bas ift ber Grundmangel seiner Werke. Es war eine fterile Zeit, in der er einigen Effect auf der Bühne machen konnte. Die Restaurazion batte jest die Bühne wieder geöffnet und zwar nach französischem Borbild mit Schauspielerinnen, auf deren Birtuosität unser Autor sichtbar binarbeitet. Die Theaterzettel find den Studen beigedruckt, Betterton beifit der Mime, der in Otwap's Werken die Heldenrollen spielt. Doch muß ich bemerken, daß die Scenerie bier keineswege schon die Opernbubne mit Decorazionen aufweist; es find gang beutliche Spuren, daß Otway noch die altenglische Bühneneinrichtung vor Augen bat; es wird oft ein Vorhang weggezogen, um den Zuschauer in ein auderes Local hineinsehen zu lassen; oft erscheinen Bersonen in der obern Loge ber Bühne, um herabzusprechen; auch fagt die Anweisung immer, die Leute geben durch die Thure ab, felbst wenn ein Wald verlangt ift; es kann also noch keine eigentliche Decorazion gemeint sein.

3. Alcibiades, seine erste Arbeit, von 1675. Schlegel sagt, Dryden habe zu dieser Zeit ein ganz gereimtes Drama versucht, was also den ganz versificierten Massinger überbieten hieß, aber der dramatischen Kunst die engsten Fesseln aulegte. Man wollte gegen die Gewalt der alten, jezt unerreichbaren Bühne etwas anderes, neues geltend machen. In diese Form warf sich nun als Nachahmer auch Otway, aber wie sein ganzes Wesen sind seine Berse höchst liederlich gearbeitet und die Reime oft ohrzerreißend. Für einen Vierundzwanzigsährigen ist das Debüt sast zu gering, es erhebt sich kaum über die Marionette; Alcibiades von Athen verbannt, versührt in Sparta die Königin, dieser spartanische Königshof ist aber ganz wie der eines Louis XIV. geschildert. Man könnte sich leichter vorstellen, dieses Stück sei der Embryo des französsischen Trauerspiels, als daß das auf einer Bühne möglich war, auf der dereinst Shakspeare gelebt hatte.

Don Carlos, von 1676. Trauerspiel in benfelben Reimigmben. Obgleich der Dichter, zumal mit der blutigen Catastrophe, in Dieselben Febler fällt wie beim vorigen Stud, so hat er boch mit diefem Effect gemacht, und es läft fich begreifen. Das erfte Moment, was dabei in Betracht kommt, ift Die politische Sympathie seines Bublicums; das ftochprotestantische England hatte auch nach der Revoluzion noch eine Freude an allem, was den spanischen Hof und zumal Philipp II. erniedrigte. Das zweite Moment ift, hatte der Dichter im erften Stud nicht verftanden, eine dramatische Fabel zu erfinden, jo war ihm dikmal durch seine Quelle vortrefflich vorgearbeitet. Es ift bekanntlich eine frangofische hiftorische Novelle von Saint-Real die eigentliche Quelle der ganzen Don-Carlos-Fabel. Hiftorisch weiß man nur, daß der Bring ein wilder Geselle mar und mit seinem Bater Schlecht ftand, daß er auf myfteriofe Beise ftarb und bald nach ihm auch seine Mutter. Aus diesen Prämissen scheint die ganze Fabel construiert zu sein, sei es nun durch den allgemeinen Boltsmund, oder daß es der Frangofe für fich imaginierte. Schiller bat. als er den Don Carlos entwarf, Otway's Stud fchwerlich gekannt, aber er legte die gleiche Quelle zu Grund, und darum find beide Stude nicht nur in der Anlage, sondern auch in den Hauptcharacteren identisch und die Bergleichung ift anziehend. Dem englischen jungen Dichter war es einzig um Bühneneffect zu thun und diefen verftand er wie fast alle Engländer; von einer ethischen Rucksicht kann bei ihm keine Rede sein; denn Otway war ein wenig gebildeter und sein Leben lang wilder und liederlicher Character. Aber dig Stück an das vorige gehalten, hat er in der That einen Riesenfortschritt gemacht; noch einen solchen und er wäre ein großer Dramatiker geworden. Scharfe Characteristik ift im Reimvers freilich unmöglich und die Gefahr der abstracten Rhetorit ift nabe gelegt; daß der Dichter ihr nicht gang erlegen, ift das Bewundernswerthe. Denkt man bei diesem Stud an die altenglische Buhne, so ift in ethischer Beziehung eine groke Aenderung eingetreten; jene batte einen soliden ethischen Boden und dieser machte es möglich, daß der subjective humor des Dichters sich felbst in die frechste Botenreiferei verlieren konnte, wie zur Zeit des Aristophanes. Das ift jezt gang anders geworden; Otway hat keine Boten, eben weil ibm ber fittliche

Boben fehlt; der Hof hatte französische Sitte mitgebracht und das Decorum verbannte die Bote. Die Unfittlichkeit war aber in bas Innere ber Gefinnung eingezogen und ber felbft liederliche Dichter konnte unmöglich einen kräftigen Character schildern. So war ihm auch eine romanische Quelle besanders erwünscht. Die Sauptpersonen des Stucks find wie bei Schiller Ronig, Ronigin, Carlos, Choli und Bofa. (Beiläufig, ein Marquefat Bofa ift mir in Spanien nie vorgekommen, wohl aber eines Boza, und das wird die richtige Orthographie sein; dem Franzosen galt eins wie das andere, nicht aber dem Spanier: posa mare Rube, pausa, poza ist unser Pfüte, puteus.) Gine weitere Berson, den natürlichen Bruder Philipps ober den bekannten Don Juan d'Auftria konnte Schiller gut entbebren, er hat im Stück nichts Wesentliches zu thun. Posa ift aber hier ber ordinäre coufident des Bringen ohne alle weitere Bedeutung. Die widerlichste Rolle spielt die Prinzessin Cboli; sie ift an einen Alten Somez verheirathet und will abwechselnd ben Ronig, ben Pringen und den Auftrig verführen, und bas leztere gelingt im Stud auf die ichamloseste Weise. Auch die Königin spielt eine ziemlich zweideutige Rolle und im Character des Bringen ift eine widerliche Sentimen= talität ausgetramt, die mit ihrer Leidenschaft burch vier Acte immer auf berfelben Stelle bleibt; barin übrigens hat bas Stud etwas vom Schillerschen. Die Berwicklungen der Intrike find aber viel tunftlicher als bei Schiller und fullen die vier ersten Acte nicht ungeschickt, nur die Catastrophe des fünften Acts ist gang abfurd. Nachdem Bosa von Gomez erstochen und die Königin von der Choli vergiftet worden, aber noch den ganzen Act durch mitsprechen muß, wird die Eboli von ihrem alten Gemahl erstochen und der Bring ftirbt durch Selbstmord. Da aber die Gifersucht des Königs hauptsächlich durch die Berleumdungen des Gomez provociert war, so balt der Ronig die Liebenden für schuldlos, bittet ihnen ab, ftogt Gomes nieder und rennt am Ende wahnfinnig von der Bubne, so daß nur der für diesen Zweck allein bauchbare Austria übrig bleibt, um wie Fortinbras bas Stud zu beschließen. Also ein Schluß à la Hamlet, ber aber wieder an die vorige Marionette erinnert. Schiller bat bekanntlich das Stud baburch vertieft, daß er ben Ronig in feinem biftorifchen Character darstellte, ibm beswegen Alba und die Herren von der

Inquission an die Seite stellte, daß er serner die Königin rein darstellt und ihren Untergang gar nicht aufnimmt, daß er die Eboli lüstern aber doch nicht schamlos hält wie hier, und endlich, was die Hauptsache ist, daß er Carlos durch seinen Freund Bosa in den Idea-lismus seiner liberalen Gesinnung aufgehen läßt, wodurch Bosa freilich die Hauptperson des ganzen Stücks wird. Ist darum das Schillersche Stück nicht so theatralisch wie das englische, so hat es die Deutschen durch seinen hohen Idealismus gesesselt, den man hier nazional nennen darf.

Durch das Glück, das sein Stück gemacht hatte, bekam der Dichter Proteczion und er scheint als Cornet eines englischen Regiments in Flandern gewesen zu sein, muß sich aber auf diesem Felde nicht ausgezeichnet haben, denn bald treffen wir ihn wieder in London, wo er französische Stücke für die Bühne bearbeitet; so Racine's Berewice, die er in seinem Reimjambus in drei Acte zusammenzog und auf seine Manier zustuckte; von der französischen Feinheit im Ausdruck ist nichts übrig geblieben; ferner Moliere's sourberies de Scapin in Prosa; dieser ist etwas besser acclimatisiert und abgekürzt, im lezten Acte bringt er englische Dialecte an. In der Dedicazion und im Prolog klagt er über übelwollende Critik seiner Zeit.

# 5. Friendship in fashion.

Er wirft sich nun auf's prosaische Lustspiel, in fünf Acten. Berbächtig ist, daß der Prolog die Keuschheit des Stückes rühmt; auch dieser erste Bersuch ist sehr schwach ausgefallen und man kann nur sagen, der Dichter mag die charactersose und ordinäre Gesellschaft, in der er lebte, recht nach dem Leben geschildert haben, damit kommt aber noch keine Poesse herein, denn die Handlung ist weder einer comischen noch einer tragischen Schneibe empfänglich.

# 6. The soldier's fortune. Wieder ein Lustspiel.

Dieses Stück hat große Borzüge vor dem vorigen. Dort glaubte man sich ansangs in anständiger Gesellschaft und ärgert sich in Folge dessen durch's ganze Stück; hier steht schon im ersten Act enter several whores und damit hat man den Inhalt vollständig. Die Handlung ist übrigens der bekannte Spaß vom Hahnrei, welcher wider Willen den Kuppler seiner Frau macht, nach den Tradizionen, die wir aus Shakspeare, Moliere und dem Herzog von Braunschweig-

tennen. Das Thema ist hier nicht ohne einen keden liederlichen Humor durchgeführt. Der Hahnrei miethet einen vorgeblichen Mörder, den Liebhaber zu tödten, findet diesen dann bei der Frau, wo er sich todt stellt, ihm als Geist erscheint u. s. w., so daß es am Ende in den Character des comischen Balletts umschlägt und der Hahnrei sich schließlich in sein Schicksal findet. Dramatisches Leben hat dieses Stück.

4. The atheist oder The soldier's fortune. Zweiter Theil, Lustipiel.

Diß Stüd hat mit dem vorigen keinen Zusammenhang, als daß der Dichter den beiden Glücksrittern dieselben Namen giebt wie dort; doch ist der eine inzwischen durch Erbschaft reich geworden, wodurch die Situazion ganz verändert ist. Dieser maßregelt durch das ganze Stück seinen liederlichen Bater, der ein höchst ekelhafter Character ist. Der zweite Ritter läuft beständig seiner Frau aus dem Wege, und der neu eingeführte dritte Character des Atheisten greift gar nicht in die Handlung des Stücks ein. Diese selbst aber zersplittert sich mit regelloser Willkühr in lauter kleine Intriken, so daß durchaus kein Totalessect zu Stande kommt. Die Liederlichkeit der Arbeit zeigt sich auch darin, daß das Stück von der Mitte an ganz ohne Motiv oft in den Jambenvers umschlägt.

8. The orphan oder The unhappy marriage, tragedy. Bon 1680; diefes Jambentrauerspiel soll sich auf der Bühne erhalten haben.

Daß der Dichter sich zulezt auf die Jamben-Tragödie sixierte, mag seinem Talent angemessen sein, allein der Stoff hat ihn hier wieder irre geführt. Es ist eine Art seindlicher Brüder, die beide eine Waise des Hauses lieben. Das Costüm, Böhmen im dreißigjährigen Kriege, wäre glücklich, wenn es individueller gehalten wäre. Das Stück ist ein bürgerliches Trauerspiel. Der Bater, ein auf's Land zurückgezogener Edelmann, mit zwei Söhnen und jener Pflegetochter, der zum Uebersluß noch ein Bruder Offizier zugetheilt ist, und diesem zu größerem Uebersluß wieder eine Schwester jener Brüder zur Gesliebten. Das Wesentliche der Handlung ist, daß die Waise, dem einen der Brüder heimlich angetraut, durch den andern in der Nacht hintergangen wird, ungefähr in der Weise wie die Gräsin Romeiro in Jean Pauls Titan. Das läßt sich im Roman wahrscheinlich

machen, aber nicht auf der Bühne; die Ausführung ist weder wahrsicheinlich noch anständig, und nach der That ist das Unglück allerseits so gleich vertheilt und die Entdeckung wird so peinlich hinausgeschoben, daß eine maßlose Sentimentalität und Threnodie herauskommt, bis am Ende wieder alle interessierten Personen todt da liegen. Diese krankhaste Sentimentalität mag dem damaligen Publicum neu gewesen sein und dem Stück Antheil erworben haben, sie ist aber von Seiten der Kunst nicht gerechtsertigt.

9. The history and fall of Caius Marius. Tragedy.

In dem vom Schauspieler Betterton gesprochenen Prolog wird der von seinem Fürsten begünstigte Shakspeare mit dem Augusteischen Beitalter, Birgil, Horaz und Mäcenas verglichen; er sagt, die jezt gesunkene Bühne könne nur mit gestohlenen Brocken jenes Dichters sich noch brüften.

Dieser Rampf zwischen Marius und Splla ift aber nicht anders ausgeführt, als wie es für ein gemeines Spectakelstuck nothig mar. und ber Dichter entschuldigt big im Epilog baburch, als er big Stud schrieb, sei er Solbat gewesen, und habe nichts als Trommeln und Trompeten in den Ohren gehabt; es fällt alfo in seine Cornets-Zeit. Um nun dieses Spectakelstuck zu heben, hat er das ichon von Schlegel gerügte grobe Plagiat begangen, die Hauptscenen aus Romeo mitten in diesen Rampf des Marius und Shlla hineinzuentlehnen, die also hier die Montague und Capulets vertreten muffen, mas aber freilich toll genug wird, wenn man das antike Costum mit der mobernen Leidenschaft vergleicht. Gin Plagiat Diefer Art ift wohl in der Geschichte des Orama nicht vorgekommen und darum ein Phano-Bom Schluß bes erften Acts an fpringen die Staatsaczionen ploblich in die Mercugio-Scenen mit der Königin Dab um; es macht einem den Eindruck, Shakspeare sei damals von der Buhne verschwunden gewesen und der Dichter wolle seinem Bublicum mit dem Allbefannten eine unerwartete Freude machen. Im zweiten Act kommt die Amme und spricht, wie es scheint, in Prosa, was bei Shatspeare jezt in Bersen fteht. Dann tommt wieder Mercuzio und bie Garten- und Balconscene, und so geht es fort. Bu bemerken ift nur noch, daß die Catastrophe icon dabin verandert ift, daß der trapestierte Romeo noch lebt, wie die falsche Julia aus dem Schlof er-

÷.

wacht; sie sieht dann ihren Bater ermorden und muß dem alten Marius das Schwert aus der Scheide ziehen, um sich selbst todtzustechen. Obgleich nun der Dichter von jedem Berdacht freizusprechen ist, als wollte er mit seinem Plagiat auf eine Teuschung seines Publicums ausgehen, so ist doch ein solches Versahren nur bei gänzlich mangelnder moralischer Selbstachtung für sein eigenes Talent mögelich gewesen.

10. Venice preserv'd ober A plot discover'd. Tragedy. Bon 1682, sein leztes und berühmtestes Werk, das sich auf der Bühne erhalten.

Er hat fich in der That hier zusammengenommen und gegeben. was er vermochte. Der venezianische Polizeistaat war zu dieser Zeit eine Merkwürdigkeit des Tages und scheint durch dieses Stud auf der englischen Bühne einheimisch geworden zu fein, wie dif noch bei Byron nachwirkt. Die Conspirazion ift wohl nach historischen Quel= len gemacht, sie ist aber durchaus nicht dramatisch und konnte kein autes Schauspiel geben. Der Hauptfehler ift, daß der Zuschauer durch den Titel gezwungen ift, die Berschwörung für die Sauptfache zu halten, was der Dichter eigentlich nicht wollte noch konnte. erfte Act ift lebendig, der Ton ift unzweifelhaft aus der Introduczion des Othello genommen, aber mit Gluck festgehalten. Wie der Haupt= character Jaffeir von dem alten Senator, beffen Tochter er geftoblen, in's Elend gestoßen wird und sich dann seinem wilden Freunde Bierre in die Arme wirft, das ift gut dargestellt. Aber im zweiten ift Bierre's Geliebte und beren alter Liebhaber, der Senator, ju niedrig gehalten; hier fällt er wieder in die Brofa herunter. Jaffeir wird nun wider seinen Willen in eine von Spithuben schon angezettelte Berschwörung hineingezogen; ba ihn aber immer sein Weib beschimpft, so verräth er den gangen Handel an den Senat, wodurch er aber seinen Freund Bierre auf's Schaffot bringt. Dieser Jaffeir, obgleich in seiner Liebe zum Theil schön geschildert, ift ein viel zu schwacher Character für die Tragodie; die Collision führt in die absurdeften Situazionen. Da giebt es nun eine krankhafte Freundschaftsaufopferung, beren diese Charactere weder fähig noch würdig find; es schleppt sich durch seichte Sentimentalität und am Schluf macht ber grelle Realismus der hinrichtungsscene, wo Jaffeir den Freund und sich ermordet, noch einen wohlthätigen Eindruck. Die trankhafte Sentimentalität dieses Stücks gleicht auf's Haar den graffen Tragödien eines Victor Hugo. Otway ist ein unsittlicher Mensch und hat das Zeug nicht, einen Character zu denken, wie ihn die Tragödie braucht. Er konnte also nicht über diese Schranke hinaus und hat sich, wie es scheint, weiterhin in der persönlichen Zerrissenheit erschöpft, denn er starb wenige Jahre später nach Einigen im Spital, nach Andern gar Hungers.

#### VIII.

# Cheridan und Bhron.

Difimal haben wir es entschieden mit zwei Dichtern des modernen englischen Theaters zu thun. Bei diesen ist aber die ungeheure
Schwierigkeit, daß man eigentlich die gesammte englische und aus ländische dramatische Literatur schon gelesen haben müßte, um entscheiden zu können, welche Borbilder auf den betreffenden Dichter den größten Einsluß gehabt haben mögen. Da diese Boraussehung aber bei keinem Critiker buchstäblich zutrifft, so wollen wir uns aus der Sache ziehen, so gut es gehen will.

## Sheridan.

Richard Brinsley Sheriban ift geboren zu Dublin 1751, als Sohn bes bekannten Schauspielers und Wörterbuch-Verfassers, hatte ein sehr bewegtes Leben; seine Hauptbeschäftigung war eigentlich Politik und er war ein berühmter Redner der Opposizion unter For' Ministerium; starb heruntergekommen 1816 als Trinker und mit Schulden beladen. Sheridan hat die Poesie nicht als Lebensausgabe betrachtet, er hatte gar keine poetische Lebensansicht, wohl aber ein Beobachtungstalent für seine Umgebung. Es reizte ihn für die practische Bühne zu schreiben, und er hat uns den socialen Ton des Londoner Lebens vom Ende des vorigen Jahrhunderts lebendig geschildert. Es sind aber nur wenige Stücke und davon sast die Hälfte nur Umarbeitungen früherer Dichter.

1. The rivals, comedy, 1775. 5 Acte.

Die Hauptintrike, daß der Liebhaber in der Gestalt eines armen Fähndrichs das Herz seiner Braut erobert, und fie ihm diß in seiner

wahren Gestalt nicht vergiebt, weil sie nur in einer romanhaften Entführung wirkliche Liebe sieht, ist sehr modern und sehr schwächlich; auf den Leser hat es zu wenig Wirkung, weil er vom Anfang im Einverständniß der ganzen Intrike ist. Denselben Fehler hat die Catastrophe mit dem Duell, doch wird durch dieses der Schlußact belebt und es mag das auf der Bühne seine Wirkung thun. Die Comit ist nicht sehr energisch.

2. Saint Patrick's day over the scheming lieutenant, a farce, 2 Mctc.

Der Leutnant erobert durch mehrere Verkleidungen die Hand der Tochter bes Richters, ganz im Styl des italienischen comischen Balletts.

3. The duenna, a comic opera, 1776. 3 Acte.

Berständig angelegte Intrike und comische Situazionen und Caricaturen; spanisches Costüm etwa in der Weise von Beaumarchais oder im Styl des französischen Baudeville, was dieselbe Form ist. Nur die Verhöhnung der spanischen Geistlichkeit ist ganz specifisch englisch und wäre bei einem deutschen Dichter Gottlob nicht möglich.

4. A trip to Scarborough, comedy. 5 Acte.

Soll ein umgearbeitetes Lustspiel von Banbrugh sein, ist aber keine gute Arbeit. Die Hauptintrike, ber arme Bruder eines Lords kommt diesem zuvor und schnappt ihm die reiche Braut weg, ist ohne alle Feinheit ausgeführt. Der Lord ist eine Caricatur, desgleichen der Schwiegervater, und was das schlimmste ist, auch die Braut, so daß ihre Mitgist eigentlich die einzige reelle Seite des Interesses ausmacht. Sodann hängt die Liebesgeschichte der Nebenhandlung mit dem Stück nicht zusammen und erinnert im Ton allzu nah an die schlechten Lustspiele von Otwap.

5. The school for scandal, comedy, 1777. 5 Acte. Als Läfterschule bei uns bekannt und sein berühmtestes Werk.

Die ersten Acte, von welchen das Stück den Namen hat, bringen das maliziöse Weibergeklatsch der ordinären gebildeten Gesellschaft recht lebendig vor die Sinne, aber dazu gehörte nur ein mimisches, kein dramatisches Talent; denn man hat keine Handlung vor sich. Im dritten Act wird endlich die Intrike vorbereitet, wie der aus Indien heimkehrende reiche Oheim seine beibe Noffen unerkannt auf die Probe stellt. Der vierte Act ist der entscheidende, der das Glück bes Stücks gemacht hat, und er hat in der That zwei vorzügliche Scenen. Die erste, wo der verschwenderische Nesse an den Fremden seine Ahnendilder verkauft und dann durch Reservierung von des Oheims Bild dessen Herz freilich auf zu wohlseile Weise erobert. Die zweite ist die Versteckensssene, wo das schlechte Perz des andern Ressen zu Tage kommt. Der lezte Act ist die einsache Consequenz hiervon. Das Stück kann für ein gutes Conversazionsstück gekten, und jedenfalls ist der Londoner gesellige Ton dieser Zeit daraus kennen zu lernen.

6. The camp, eine muficalische Unterhaltung. 2 Acte.

Gin Baubeville, das im Lager gegen den Pratendenten fpielt.

7. The critic, or a tragedy rehearsed. 3 Acte.

Soll nach einem Stück the rehearsal von Buckingham und bloß umgearbeitet sein. Der erste längste Act ist ein Nachtrag zur Lästersschule. Der zweite und dritte ist der oft gebrauchte Wit, das Stück als Probe vorzustellen, so daß der Dichter und seine Freunde vor dem Borhang und dann ins Stück hineinsprechen.

Die Tragodie ist im Styl bes Wiener Rasperle.

8. Pizarro, tragedy. 5 Acte. Nach Kohebue's "Spanier in Beru."

Ein Phanomen ist jedenfalls dieses Stück. Der englische Comiker bearbeitet ein sogenanntes Trauerspiel des deutschen Comikers,
von welchem in England bereits zwei Uebersehungen erschienen waren,
(!) noch einmal für das Drurplane-Theater, und die Engländer ließen
sich das gefallen. Das beweist wenigstens, daß sie damals ganz
auf dem Trocknen saßen. Ich habe das Original nicht zur Hand,
verlange auch nicht danach; das Stück ist in Kobebue's schwächlichster Rührmanier gehalten. Gines der Stücke, von denen Göthe singt:
Figuren waren's, aber wie ge—. Diese peruanischen Indianer, welche
sich sämmtlich in christlicher Ausopferungsfähigkeit überdieten, sind
wahre Mißgeburten dieser thränenkranken Sentimentalitätsperiode.
Da hatte Calderon, der America durch seine Spanier im Nannen der
heiligen Jungfrau erobern läßt, doch ein ganz anderes Bewußtsein
von der welthistorischen Bedeutung dieser That.

### Byron.

Regt haben wir einen wirklichen Dichter. Lord Byron ift 1788 geboren, zum Theil in Schottland aufgewachsen, und da damals Burns als Dichter blühte, hat biefer ficher ben machtigften Gindruck auf Boron gemacht. Sowohl die Sprachvirtuosität als die Sprache der Leidenschaft konnte er ihm ablernen, sonst war er ihm in Allem entgegengesett. Dem Bauern Burns, ber durch Leidenschaft und Mangel unterging, ftand ber reiche Lord gegenüber, ber durch diesel= ben Leidenschaften und durch den Ueberfluß ju Grunde geben follte; Burns, in jeder Fafer Lyriter, fteht Byron als in jeder Fafer Epiter gegenüber, aber Spifer in lyrifcher Form, benn ber Reimwers ift fein eigentliches Element, ja ber Reim fein eigentliches Runftorgan. Wenn Balter Scott irgendmo fagt, Byron habe seine ichonften Gaben ber Melpomene geopfert, so ist bas schwer zu versteben; oder ift es Neid? Aber Scott ist ja ein prosaischer Epiker, darum außer Collision mit ihm. In Byron war ein tiefer ethischer Grundzug, der durch die Berführungen seines Glücksftandes nur getrübt aber nicht getilgt werden konnte, und auf diesem Widerspruch beruht sein Bathos und feine Poefie. Sein erftes Epos war bloke Rhetorit, noch ohne Subjectivität; erft im Mazeppa trat sein individuelles lyrisches Pathos zu Tage und diesem folgten viele jungere Bruder. Sein zweites geniales Wert war Beppo, weil er bier, objectiv und plastisch erzählend, die ihm eigenthümliche ariostische Octave zuerst fixierte; so ward es der Embryo zu seinem Hauptwerk. Bas der Jüngling als Tourist im Harold einseitig pathetisch ausgesprochen hatte, bekam jezt sein Gegengewicht in der herbsten Satire und so entstand der Don Juan, bas größte Epos unfres Jahrhunderts; die finnliche Schönheit ber englischen Sprache mar nie so ausgebeutet worden; Byron hinterließ das Werk unvollendet 1824.

Für den Engländer lag die Versuchung zum Drama allzu nah, aber er hätte sein Organ, den Reimvers, nicht aufgeben sollen. Die plastische Manier Shakspeare's stand dem lhrischen Gemüth sern; nur Othello's Pathos war ihm homogen; sein englisches Vorbild war das rhetorische Pathos Massinger's; Calderon hätte ihn eine Form lehren können, aber die in England neue Erscheinung Schiller's führte

wieder zum blank verse. Ihn und Göthe las er in Uebersehungen. Nun entstand:

9. Manfred, a dramatic poem.

Erster noch schwächlicher Versuch in dramatischer Form. Der Tdurist kommt auf den Continent, die Schweizer-Scenerie giebt einen plastischen Boden und da wacht nun die Erinnerung der deutschen Literatur auf. Zuerst fällt ihm Wilhelm Tell ein, hauptsächlich aber der Faust. Dieser geistige Character wird aber travestiert in den romanhaften Lord, der sein Liebstes auf Erden zerstört haben will und sich nirgends befriedigt. Der Sinn des Ganzen ist, daß der Mensichenschen ohne Bekehrung stirbt. Die Geister sind theils dem Macsbeth, theils dem Faust nachgebildet.

10. Marino Faliero, tragedy.

Der Tourist kommt jest nach Benedig und diese Localität ist ibm angemessener. Bier konnte Shakspeare's Moor und Otwah's Venice preserved auf seine Phantasie wirken. Gin historischer Stoff war im alten Benedig leicht gefunden, er machte historische Studien dafür, nahm die Hauptmotive aus den Acten. Was das Stuck felbst betrifft, so ist die psychologische Entwicklung mit vielem Fleiß und Beharrlichkeit gemacht, fast zu nüchtern. Diese fich breit gebenlaffende Reflexion ist wenigstens gar nicht shatspearisch und kann nicht ohne Einfluß Schiller's gefaßt werden. Ich glaube, er hat hier den Wallenftein im Auge. Den Hauptfehler hat aber bas Stud theils mit diesem, theils mit Otway's Stud gemein; eine fo schmählich mißlungene Verschwörung tann schlechterdings nicht bramatisch wirken; ber lezte Act ift ber ichwächste. Die Reben ber Dogareffa vor bem Bericht find nicht aus ihrem Character; fie ift vorher weich, bier beinabe frech. Nach ber erften Scene ift eine Paufe; die Scenen werden überhaupt dramatisch incoharent; die dritte und vierte spielen eigentlich gleichzeitig, innerhalb und außer bem Palaft. Hier fieht man den Epiker, dem die Continuität 'des Drama fehlt. Die Brophezeiung von Benedig's Fall und der Fluch auf Defterreich sind gar au woblfeil.

11. Sardanapalus, tragedy.

Der Tourist streifte in den Orient hinein und phantasierte sich in grandiose Localitäten des Alterthums. Für ein so nebuloses Co-

stüm, wie Assprien namentlich damals noch war, muß man diß Stück bewundern. Hier kann der Lyriker aus sich selbst schildern; die griechische Sclavin, welche zu den Göttern ihrer Heimath betet und den Ketzer liebt, ist ohne Zweisel die Gräfin Guiccioli; Zarina ist seine Frau. Das Ganze ist ein herrliches lyrisches Schauspiel.

12. The two Foscari, a historical tragedy.

Wieder Benedig und historische Studien darüber; es ift dem frühern ähnlich. Im ersten Act ist der zweimal hinter der Scene auf der Folter stöhnende Foscari etwas lächerlich. Man erfährt in den ersten Acten gar nicht, was ein Dogensohn so schweres vergangen hat, daß man ihn auf den Tod foltert. Der dritte Act ist schleppend und die Donna wieder unvernünftig grob und frech gegen die Zehnerherren. Im vierten ist der Tod des jungen Foscari ein Zusall und nicht dramatisch; Loredano's Haß reitet immer auf demselben Ton; dagegen der Tod des Alten im fünsten ist elegisch und episch. Das Ganze giebt wohl eine Anschauung über die häßlichen Verhältznisse des venezianischen Regierungswesens, aber eigentlich tragisch ist es nicht.

13. Cain, a mystery, Walter Scott bediciert.

Der Dichter konnte die Bühnenwirkung nicht erreichen; er mußte fich darum ber gemeinen Bubne opponieren, neue Bahnen finden. So fällt er auf's alte Mystery, bas aber bier eber eine Reminiscens aus Milton ift. Da der Dichter sonst seine Freigeisterei so gern austramt, fo ift es eine große Naivität mit bem biblifchen Stoff. Daß er im Vorwort Befiner's Tod Abel's citiert, ift febr bescheiden, vergeffen hat er aber zu fagen, dag Lucifer schwerlich ohne Gothe's Mephistopheles fo getvorden ware. Der zweite Act bat etwas von Dante's Höllenfahrt; Cain im Aether fieht denselben blau (?). Der britte Act und der Mord find im vorangehenden taum vorbereitet und kommen so unmotiviert wie bei Hand Sachd; bas soll das mystery entschuldigen. So barod das Ganze ist, so ist doch das Streben nach Tiefe anerkennenswerth; aus der tradizionellen Situazion follen speculative Gedanken vorbrechen, was zuweilen miflingt, manchmal aber trifft. Anticipazionen der Begriffe find in folden primi= tiven Dingen bier wie bei Milton unvermeidlich; in unserm schwäs bischen Sebastian Sailer sprechen sich dieselben naiv als Wit aus.

## 14. Werner, tragedy.

Next kommen wieder deutsche Erinnerungen. Es ift ein Roman im Dialog, eine psychologische Criminalgeschichte. Ich möchte bie Quelle kennen; etwas Hoffmann'iche Manier ist unverkennbar, aber noch andere beutsche Reminiscenzen. Die Zeit erinnert an Ballenstein, das Local an Karl Moor. Uebrigens ift der Character des Ulric ein Scheufal, das psychologisch unmöglich ift. Daf Buren, wie er faat, diesen Stoff icon in früher Jugend dramatisch behanbelt hatte, beweist seine sittliche Krankhaftigkeit. Müllner's Schuld ift Daf Goethe Boron mit Schiller verglich, ift ein abnlich Ding. wohl ein Frevel zu nennen, er ift aber dafür durch diefes Wert geftraft; benn daß ber Dichter gerade ibm ein Wert bedicierte, in welchem die deutsche Aristocratie und ihr Despotismus gebrandmarkt find, war wohl bas gebankenloseste und muß Göthen maklos geärgert baben.

## 15. Heaven and earth, mystery, Fragment.

Dieses zweite mystery ist im Ton etwas verschieden, sofern er eine Art antiken Chor-Metrums, doch glücklicherweise mit Reimen versucht. Sollte er deutsche Nebersetzungen der Alten zu Gesicht beskommen haben? Der Inhalt theilt sich wieder zwischen Milton und Faust. Die verliebten Engel sind seltsam; sie entführen die sterblichen Weiber in den Aether (?). In Japhet ist die Faust's-Natur unverskennbar; er ressectiert über deu All-Untergang. Plastisch schon ist die allgemeine Flucht am Ende, wie nach einem Raphaelischen Gemälde. Aber ein zweiter Act in der Arche hätte dem Dichter wohl langweilig werden müssen. Sin dritter müßte die erneuerte Weltschildern. - Solche Urzustände, die sich bei Goethe in die Prometheussfabel zusammenziehen, werden dem Engländer immer biblisch.

Unedel ist, daß der Dichter an mehreren Stellen des (überhaupt äußerst gemeinen) Gedichtes, the vision of judgment mit Absicht die Geschmacklosigkeiten Milton's verhöhnt, den er doch in seinen Mysterys unverkennbar nachgeahmt hat.

16. The deformed transformed, drama, Fragment.

Er nennt neben einer Novelle den Faust als Quelle; mit diesem zweiten Faust hat er den schwächlichen Manfred wieder gut gemacht. Die Scene zwischen Arnold, dem Damon und Arnold's zweiter Gestalt mußte, von drei Schauspielern ausgeführt, auf der Buhne außerordentlichen Effect machen. Aber nach der ersten Scene ift bereits eine Lude, ebenso im zweiten Abschnitt nach ber ersten Scene; es find nur Bruchstude. Die Kriegspartieen haben ihre Scenerie aus Cellini, Olympia ift seine gewöhnliche Liebesphantasie. Ich glaube aber, der Dichter hat die Hauptquelle seines Werkes nicht genannt; wenigstens ift mir die größte Aehnlichkeit ber ganzen Behandlung mit bem alten spanischen Schauspiel El saco de Roma von Juan de la Cueva von jeher aufgefallen. In der That spricht Byron an einer andern Stelle von einem abnlichen Stud, il sacco di Roma, von Guicciardini, ja er nennt noch ein zweites von einem andern Sta-Ich weiß nicht genau zu fagen, ob diese italienischen Stücke bem Spanier nachgebildet find, vermuthe es aber. Ich mochte geradezu fagen, mit diesem letten leider unvollendeten Schauspiel ift bem Dichter zum erstenmal der wahrhaft dramatische und theatralische Gehalt des Schauspiels aufgegangen und er batte ihn villeicht bei längerem Leben seinem Naturell abgerungen. Sein größtes ware aber doch wohl die episch-satirische Dichtung geblieben, wo er im spannenben Widerspruch mit seinen eigenen Leidenschaften sich bewegt.

#### IX.

# Publicazionen der Shakspeare-Society.

Zweite Halfte. (S. oben IV.)

Aus diefer Sammlung find uns noch folgende Stude intereffant:

1. King Edward IV., zwei Theile histories von Heywood. Rach den Drucken von 1600, 1619, 1626 ediert von Barron Field 1842. Der Inhalt fällt zwischen Shakspeare's Heinrich VI. dritter Theil und Richard III., zum großen Theil aber ist er mit beiden Stücken gleichzeitig.

Diese Stücke sind später gedruckt als die shakspearischen; man kann sich aber kaum vorstellen, daß Heywood den shakspearischen Rischard schon gekannt habe, da er diesen schrieb. Es ist zwar von der ganz jugendlichen Manier Heywood's in den Prentices of London nicht die Rede, aber die ganze Anlage wie Ausstührung zeigt doch noch die äußerste Naivität. Es sind Historien, die aus ganz selb-

ständigen Partieen bestehen. So im ersten Theil der Besuch des Roznigs Sdward bei einem Lohgerber auf dem Lande, den er dafür nach London wieder einlädt, ein in der Literatur oft vorkommender Spaß; dann die Belagerung London's durch einen Rebellen Falconbridge und dessen Hinrichtung; im zweiten Theil ein Feldzug Sdward's in Frankreich mit der Berrätherei Burgund's; dann die Scene, wo Rizchard durch Mord sich den Thron erwirbt. Als Haupthandlung zieht sich storigens durch beide Theile die Geschichte der Jane Shore, die als wohlhabende Goldschmiedsstrau austretend, von Sdward verführt wird, als seine Mätresse lebt und ihren Mann aus Berzweissung unter die Piraten sührt, dis beide durch Richard's Bersolgungen ein tragisches Ende nehmen. Man muß nirgends das tiese Pathos der shakspearischen Historie suchen; es sind heitere Bilder aus der englisschen Geschichte, die man mit Bergnügen durchblättert.

2. Ralph Roister Doister, comedy von Nicolas Udall, gedruckt 1566, schon erwähnt 1551, gilt jezt für das älteste bekannte Lustspiel; herausgegeben von W. D. Cooper 1847.

Udall ist geboren in Hampsbire 1505/6, schrieb lateinisch und englisch, starb 1556. Der Prolog spricht von Plautus und Terenz und nennt das Stud ein Enterlude. Roifter Doifter ist der Hauptcharacter, der antike miles gloriosus. Der Dialog besteht fast durchweg aus Monostichien. Die erste Scene ift gang aus Plautus, Roifter ift der Miles und Merigreet sein Barasit. Der Dichter bat fich vorgesett, aus dem plautinischen Miles und dem terenzischen Thraso ein Luftspiel zu combinieren, wie es nach ihm Holberg in seinem Jacob von Tybo versuchte. Er sett sich Berse vor, etwa von der Länge der lateinischen, bat aber durchaus keinen Begriff von dem lebendigen Accent seiner Sprache, woraus die abscheulichsten Anittelverse hervorgeben; daneben denkt er aber auch an frangösische Alexandriner und daber die Reimpaare. Die Berse sind gar nicht zu scandieren. Handlung ift, daß der Miles in eine Witwe verliebt ift, die ihn jum Beften hat; es fommen weitläufige leere mimifche Scenen ber Magbe, und endlich lagt ber Soldat einen Liebesbrief durch einen Schreiber auffeten, welchen ber Parafit, ber ben herrn ebenfalls verbohnt, der Dame bergeftalt vorliedt, daß er die Worte vollkommen

- finnwidrig abfett, woraus fich dann die unfinniaften Sottifen eraeben: dik ist eigentlich der Mittelpunkt des ganzen Stücks; benfelben Spak, aber in viel kleinerem Makstab, hat sich Shakspeare in einem Brolog im Sommernachtstraum erlaubt. Nachber schwört nun der Held, die Dame mit Gewalt erobern zu wollen, wie bei Terenz und Holbera: es giebt nun eine förmliche Schlacht zwischen den Männern und Weibern, wobei man an Aristophanes' Lyfistrata erinnert werden Dann aber kommt der Berlobte der Wittve, ein Raufmann, von der Reise zurud, und nach schnell abgethanem Argwohn auf den Soldaten wird die Hochzeit mit diesem veranstaltet, wozu jener zum Ein eigentlich bramatisches Interesse Bobn noch eingeladen wird. ift in diesem Stud nicht vorhanden, es ift mehr der abstracte Unlauf ju einem Buhnenftud, bas es nur ju einem fatarischen, nichts ent= widelnden Dialoge bringt, ungefähr wie in den Luftspielen unferes Grophius, mas aber eben den rechten Anfang der Runft beweift.

3. The Tragedy of Gorboduc, auch Ferrex and Porrex genannt. Wir haben diese älteste Tragödie von 1561 schon oben (unter II, 3) besprochen, es ist hier nur ein diplomatisch genauer Abdruck des Drucks von 1565, besorgt wie das vorige von Cooper 1847. Wir wollen aber das Stück doch noch näher characterisieren.

Von den beiden Dichtern lebte Thomas Norton von 1532 bis 1584; er zeichnete sich unter Elisabeth als fanatischer Protestant aus; der zweite, Thomas Sactville, spielte eine Rolle als Staatsmann. Zur Zeit dieser Aufsührung waren sie beide noch Rechtsstudenten.

- Das Stück beginnt vor jedem Act mit einer Musik von andern Instrumenten, der erste mit Biolinen, nebst einem dumb show, sechs wilde Männer bringen ein Reisigbündel, das sie nicht zerbrechen können, dann lösen sie es auf und brechen die einzelnen Reiser mit bestannter Nuhanwendung. Ein heidnischer König von Britannien tritt mit der Königin und zwei Söhnen auf und theilt wie Lear thörichsterweise bei Lebzeiten sein Reich unter seine Söhne; die Räthe stimmen dafür, nur einer warnt, sast wie Kent. Wir haben hier reine, aber ziemlich matte Fünsjamben, mit constant männlicher Endung. Am Schlusse des Acts tritt ein Chorus auf, aus vier alten weisen Britten bestehend; er spricht in gereimten Strophen einige allgemeine Reservonen über Herrschaft, etwa in Euripides Weise, deutet aber

schon ahnungsweise auf das Schickfal des Phaethon. Diß Stück hat für die englische Bühne eine Bedeutung wie ungefähr für uns Lessing's Nathan; reine Jamben und verständig angelegter Plan, aber eigentlich bloß Gespräch und Berhandlung, ziemlich prosaisch; es würde ans französische Trauerspiel erinnern, wenn es dessen Leidenschaft und Rhetorik hätte. Zeder der beiden Brüder hat seinen alten ehrlichen Rath und seinen jungen Schmeichler als consident zur Seite, ganz architectonisch parallel. In den drei ersten Acten kommt es zu keinem Ereigniß, als daß die beiden eisersüchtigen Brüder wider einander rüsten und der Vater darüber lamentiert. Da plöslich kommt ohne alle Vorbereitung ein Vote mit der Nachricht, der jüngere Bruder habe den ältern überfallen und erschlagen, worauf der Chor einen ressectierenden Monolog über das alte Unheil in diesem Königsgeschlechte ansügt. So weit geht die Arbeit des ersten Dichters.

Die beiben Acte von Sactville sind dramatisch durchaus nicht besser. Im vierten erscheint der Mörder vor dem König und will sich entschuldigen, aber, ohne daß sein Abgang von der Bühne auch nur angezeigt wäre, kommt gleich darauf eine Kammerfrau und berichtet, die eigene Mutter habe ihn im Schlaf erstochen. Zu Ansang des fünsten Acts aber treten vier Herzoge des Reiches auf und berichten, das rebellierende Bolk habe nun auch König und Königin erschlagen, womit natürlich das Interesse erschöpft ist. Während aber die andern Basallen das rebellische Bolk züchtigen, geht einer davon, Albany, die Krone sür sich zu erobern; darüber schluß esten langen Monolog über die Schrecknisse des Bürgerkriegs und das Glück einer rechtmäßigen Regierung, was natürlich an Elisabeth gerichtet wird.

Es ist merkwürdig, daß das englische Trauerspiel mit einem Stück beginnt, das die schlimmsten Fehler der französischen vorweist, reine Declamazion und alle Handlung unmotivirt hinter der Scene.

4. Timon, a play. Ediert von Alexander Dyce 1832.

Steevens sprach von diesem Stück, das dem Shakspeare einige Motive zu seinem Limon und zum Lear geben konnte, obwohl es wenig werth sei; Malone nennt es bestimmt Shakspeare's Quelle; Opce bezweiselt dig, weil das Stück wahrscheinlich auf einer acade-

mischen Bühne aufgeführt worden. Es existiert nur im Manuscript, das 1600 geschrieben scheint und ist hier zuerst gedruckt.

Falls das Stück wirklich 1600 geschrieben ist, so ist es wenigstens älter, als Alle das shakspearische ansetzen. Eine Nachahmung besselben kann es unmöglich sein und da man keine andere Quelle für das shakspearische kennt, so bleibt diese wahrscheinlich. Warum sollte Shakspeare nicht das Stück auf der Universitätsbühne haben aufführen sehen?

Das Stud ift augenscheinlich von einem Gelehrten und für ein gelehrtes Bublicum gedichtet. Der Dichter ift in Athen wohl zu haus. seine Hauptquelle ift Blautus, aber auch Lucian und Aristophanes kennt er. Er bringt ganze griechische Berse an, die freilich nicht her= gehören, parodiert die philosophische Terminologie u. f. w. Als ein Stud vor Shakspeare ist es gar nicht unbedeutend; es kommt zwar viel Ungeschicktes und Schwaches vor, aber im Ganzen ift der Ton doch sehr frisch und der Hauch der altenglischen Bubne ift unverkenn-Bicant ift wie das gelehrte Bewuftfein fich mit der leicht= spielenden Phantasie combiniert, die einmal in der Zeit und im engli= schen Blut stedte. Shakspeare konnte den gelehrten Theil nicht brauchen, das wirklich pathetische hat er aber erft in den Stoff bineinge= schaffen. Richt nur ift fein Timon in den Grundzügen daffelbe, auch für seinen Rent im Lear fällt etwas ab, und zum Sommernachts= traum villeicht ber efelohrige Zettel, wenn nicht diefes Stud boch älter ift.

5. Sir Thomas More, a play, ediert von Alexander Dyce 1844. Nach alter Handschrift zuerst gedruckt; sie scheint um 1590 geschrieben; der Berkasser unbekannt.

Die erste Hälfte kann man ein historisches Schauspiel unter Heinrich VII. nennen. Der Uebermuth der französischen und lombardischen Ausländer reizt das Londoner Bolk zu einem Aufstand, worin viele Fremde erschlagen werden. Der Sheriss Thomas Morus bewegt durch eine kluge Rede das Bolk, die Wassen niederzulegen und bittet für sie beim König um Gnade; es wird nachher nur der Haupträdelssührer hingerichtet, Morus aber mit der Kanzlerwürde beslohnt. Leider ist die zweite Hälfte weit dissuser. Zuerst besucht der gelehrte Erasmus von Rotterdam den gelehrten Morus, was flüchtig

ausgeführt wird. Dann kommt ein Schauspieler und bietet Morus an, in seinem Saus und vor bem Lord-Mapor ein Schauspiel aufjuführen; sie seien zu vier Mann und ein Knabe für die Weiberrollen. Unter ben alten Studen, die er vorschlägt, find uns bekannt: The four P's und Marriage of Wit and Wisdom. Legteres mablt Morus; das nachher aufgeführte Stud ift aber nicht das genannte, sondern wenige Scenen, die einem andern alten Stude angeboren. Der humor besteht darin, daß die Schauspieler steden bleiben und Morus in die Musion des Studes hineinspricht, etwa wie es im Sommernachtstraum vorkommt. Jezt folgt eine Staatsrathsfigung, wo nach einigen politischen Berhandlungen ein Secretar das bekannte Decret vorlegt, das der König zu unterschreiben befiehlt. Der Erzbischof von Rochester verweigert die Unterschrift und wird in den Tower abgeführt. More weigert fich auch, kehrt aber zu seiner Familie auf's Land zurud; er ift abgefest und die Familie sucht fich fehr unwirksam über biesen Berlust zu tröften. Da kommen die Staatsdiener wieder und verlangen auf's Neue die Unterschrift; abermalige Weigerung und nach furzem Abschied von der Familie Abführung bes Baters in ben Tower. Der tragische Schluß ift eigenthumlich, insofern der Dichter, der historischen Quelle genau folgend, Thomas More in seiner humoristischen Heiterkeit bis auf das Schafott burchführt, aber ohne eigentliches tragifches Pathos. Der Schluk erinnert im Ton ein wenig an Göthe's Egmont. Dif Stück ist eine Historie, die durch die Identität More's biographisch zusammen-Aber im erften Theil nimmt bas Bolt die meifte gehalten wird. Aufmerksamkeit in Anspruch, obwohl More als entscheidende Macht eintritt, im zweiten ift More die handelnde Berson, aber ohne dramatischen Nerv und eigentlich episch gehalten. Wenigstens ein entschieden dramatisches Talent liegt uns hier nicht vor.

6. Patient Grissil, comedy von Thomas Decker, Henry Chattle und William Haughton. Ediert von Collier 1841. 1599 wird einmal im Stück genannt und diß scheint das Jahr der Aufführung; 1603 ist es gedruckt. Eine sehr populäre Geschichte, die sich zuerst episch bei Boccaz und Chaucer sindet, dramatisiert als französisches Mystery 1393, dann auch bei Hans Sachs. Unsere Dichter spielen auch auf das frühere Taming of a shrew an.

Es bleibt immer ein Genug, nach andern Studen wieder einmal ben echten Con des altenglischen Theaters zu hören. bas Stud von brei Dichtern ift und man Manier erwartet, so ift boch eine Frische barin, wie eben in unserem Jahrhundert niemand mit gleich einfachen Mitteln einen gleich großen Effect zu erreichen mußte. Der Stoff dieses Studes, eine Bariagion der Satuntgla, mit unferem Rathchen und Shaffpeare's helene verwandt, ift an fich gewiß nicht dramatisch. Shakspeare batte ibn nicht gewählt ober er batte ben Stoff weit tiefer und pathetischer gefaßt und umgestaltet. Wie diese Dichter ihn fassen, ift es ein freilich im Grunde grausames Spiel mit dem Bergen einer Mutter. Gin Bergog heirathet aus Caprice eine arme Korbmacherstochter, was zwar an sich abgeschmackt, aber im ersten Act als ein anziehendes Idoul dargestellt ift. Die Disbandlung der Frau ift nie völliger Ernst, weil die a parte des Her-20as den Zuschauer fortwährend im Ginverständniß erhalten. gerade weil kein Ernst dahinter ist, wird die Sadje um so grausamer. Und dig Berhaltnig viele Jahre durchzuführen, bis die Kinder erwachsen find, ist vollkommen verrückt; wer sollte denn die Dulderin dafür entschädigen, wenn sie in dieser langen Zwischenzeit selbst stürbe? Immerhin hat aber das Stud wundervolle Ginzelheiten. Ein clas= fifch schönes Wort spricht g. B. der Bater der Heldin in dem Moment, wo er vom hofe verftogen wird, gur Tochter:

Remember, thou didst live when thou wert poor, And now thou dost but live.

Die größte Seltsamkeit des Stückes ist übrigens seine Gegenshandlung. Während die Haupthandlung in Piemont, im entschieden italienischen Costum spielt, sind die Figuren der comischen Nebenhand-lung aus dem dicken Wales herausgegriffen und zwar als Berwandte des piemontesischen Herzogs. Der geduldigen Grissil sollte die Folie eines bösen Weibes gegenübergestellt werden und dazu dient den Dicketen diese ihnen einheimische Form der Waliserin. Man muß zugeben, daß einzig durch diesen schaften Contrast die sonst sehr mangelshafte Catastrophe des Stückes einige Haltung bekommt. Dieses Weib und ihr Mann sind nun die gräßlichsten Caricaturen; es ist dabei nicht nur eine große Virtuosität im Jargon, das heißt im geradesbrechten Englisch angewendet, sondern, was mir noch in keinem Stück

so vorgekommen, die Leute sprechen zum Theil wirkliches keltisches Balisisch. Das beweist doch wohl, daß dem damaligen Bublicum diese Sprache nicht so ganz fremd gewesen sein muß. Unser Herauszgeber, der kein Keltisch versteht, meint, die Dichter haben dieses Wazlissich gebraucht, wie Plautus das Punische. Das ist aber bei einem Publicum, in welchem jedenfalls einige Waliser mitsaßen, dach nicht zu glauben und ich wünschte ernstlich, Herr Zeuß möchte dieses Wälische sich ansehen, um und zu sagen, ob es noch verständlich ist und was es bedeutet. (Der Wunsch kommt leider zu spät.) 1)

7. The taming of a shrew, gedruckt 1594, 1597, 1607. Ediert von Thomas Ampot 1844. Das alte Stück, worauf das betannte shakspearesche basiert ist. Wir erfahren in der Borrede, daß Shakspeare's Stück seit der Restaurazion nie mehr vollständig und erst seit Garrick in einer Art Auszug der Hauptscenen in England ausgestührt worden dis zum Jahr 1844, wo es das Hammarkettheater mit der alten Scenerie wieder auf die Bühne brachte. Es wurde also in Deutschland, in der freilich abgeschwächten Bearbeitung von Holbein (wenn ich nicht irre) früher gespielt. Das alte Stück ist kurz und ohne Absähe, die sogenannte Induczion aber bereits vorhanden. Das Hauptstück spielt aber hier in einem freilich modernisserten Athen.

Mit diesem Stück verhält sich's nicht, wie man gewöhnlich liest: Ein älterer Dichter habe dieses Werk geschrieben, in dem doch alle drastischen Bointen des shakspeareschen schon six und sertig vorliegen. Den Dichter möchte ich kennen. Oder: es sei ein Jugendwerk Shakspeares. Ebenso wenig. Sin junger Dichter macht nicht einen vortresssichen Plan, den er nur in den Haupt- und Krastworten des Werkes auszuführen wüßte. Die Wahrheit ist vielmehr diese: Mit diesem Stück verhält es sich vollständig wie mit dem ältern Hamlet. Was wir vor uns haben, ist wirkliche shakspearesche Boesse und keines andern Geist. Sin Zuhörer mit gutem Gedächtnis schried sich das Stück theils im Theater, theils nachher auf und ließ es widerrechtlich drucken. Alsdann folgt aber allerdings, wie bei Hamlet, daß das shakspearesche Stück von Ansang nicht völlig dieselbe Gestalt hatte, wie es in seinen Werken steht. Es spielt in Athen und einer der Freier ist ein Für-

<sup>1)</sup> Er war eben geftorben.

stensohn aus Sestos; bei späterer Recension hat er diesen Zug als unpassend gestrichen und das Werk besser in ganz bürgerliche Sphäre verlegt. So sind noch einige andere Scenen verändert, aber alles Wesentliche ist gleich, nur später noch reicher ausgeführt. Endlich aber sehen wir noch, daß der betrunkene Sih wirklich durch das ganze Stück auf der Bühne blieb und zwischenein sprach; diese Partieen müssen sich in der spätern Abschrift verloren haben, da wir nur noch die Einleitungssene im Shakspeare haben.

8. Merry wives of Windsor, nach der früheren Bearbeitung, aufgeführt um 1592, gedruckt 1602; Ausgabe von Halliwell 1842. Das spätere Stück wurde erst unter Jacob I. geschrieben.

Interessant ist der Anhaltspunkt, der den Herausgeber auf die Beit der Aufführung geführt hat. Es wird bekanntlich im Stud von einem deutschen Berzog gesprochen und drei deutsche Reisende geben dem Gaftwirthe mit einigen Pferden durch. Run existiert eine alte, Tübingen 1602 gedruckte Beschreibung einer Reise, die der. Bergog Friedrich I. von Würtemberg als damaliger Graf von Mömpelgard (späterer Hosenbandritter) an den Hof der Elisabeth gemacht hat, verfaßt unter dem Namen von des Bergoge Brivatfecretar. Es findet fich darin ein Bag, der dem Grafen vom englischen Sof ausgestellt worden und in welchem bemerkt ift, der Baffant konne überall Postpferde requirieren ohne Bezahlung. Der Herausgeber vermuthet nun, Leute aus der Umgebung des Grafen haben villeicht dig Privilegium migbraucht und so einige Wirthe betrogen. Diefer Zusammenhang hat wirklich viel Glaubliches; nuplos scheint mir dagegen die Mühe verschwendet, die sich der Herausgeber gegeben, um die historischen Inconfequenzen zu entwirren, welche zwischen Fallstaff's und feiner Benoffen Personen in den hiftorischen Studen und in diesem Luftfpiel fich finden, denn an eine folche Concordang hat ber Dichter, ber beide Stude nach feiner Art öfters überarbeitete, ficher niemals gedacht.

Hier haben wir ein drittes Beispiel (nach Hamlet und Taming), wie zu Shakspeare's Lebzeiten seine Bühnenstücke von der Presse wisderrechtlich ausgebeutet wurden. Man kann diß Stück in der That keine "erste Stite der Weiber von Windsor" nennen. Einige Rleinigkeiten mögen in der früheren Absassung anders gelautet haben, aber im Wesentlichen haben wir hier einen nachlässigen Auszug aus

bem wirklichen Shakspearestück. Es ist also in unserem Sinn ein bloßer Nachdruck, richtiger ein Bordruck des echten Werks. Sonst müßte man wieder annehmen, der Dichter habe bei dem ersten Entwurf nur die sämmtlichen genialen Krastworte sich notiert gehabt, die nöthigen Berbindungsglieder aber weggelassen u. s. w.

9. Henry VI., zweiter und dritter Theil nach der ersten Fassung, nach Drucken von 1594, 1595 und 1600, Ausgabe von Halliwell 1843. Malone sagt, diese Stücke seien nicht von Shakspeare. Hallis well glaubt, diese Stücke habe Shakspeare schon um 1592 nach älteren umgearbeitet, und später noch einmal; der erste Versasser aber möchte Green gewesen sein.

Das Wesentliche über biese Stude, welche man immer unter bie frühften shatspeareschen angesett hat, ift diefest: ben Bedanken, die englische Geschichte nach den Chroniten für's Theater zu bearbeiten. fand Shaffpeare ichon in der Uebung, als er die Buhne betrat. Er mag zuerst nur Schauspieler gewesen sein und seine Feber darin verfucht haben, ichon fertige Stude für bas Bedürfnig feiner Gesellschaft zu verbeffern. Der bedeutenofte feiner Borläufer auf dem biftorischen Gebiet war ohne Zweifel Marlow; wir haben aber auch von Andern folche Stude tennen gelernt und es fteht nichts im Wege, daß die bier porliegenden von Green verfagt fein konnten. Die Hauptsache ift, wie wir die Stucke jezt befiten, find fie durch Shakspeare's critifche Sand gegangen, ohne ihn waren fie nicht zu diefer Bollendung der Form durchgedrungen; daß diefer Proces erft durch mehrere Mittelftufen gegangen, bis er danit gang in's Reine tam, ift febr wahrscheinlich. So hat auch homer die Arbeiten einzelner Rhapsoden vor fich gehabt, dem Ganzen feiner Werke aber den Beift der Ginheit eingeblafen.

10. Richard III. in älterer Form, Ausgabe von Barron Field 1844. Zuerst 1594 gedruckt unter dem Titel: A true tragedy of Richard III., entschieden älter als das shakspearesche Werk, also wahrscheinlich von ihm gekannt; es ist aber so schwach, daß er wenig daraus lernen konnte; der Versasser ist ganz unbekannt und das ist ihm zu gönnen.

Diß Stück ist ein merkwürdiger Mischmasch von Ereignissen und Stylen, wie von drei oder vier Schreibern von verschiedenem Ras

turell geschrieben und nach Gutdünken zusammengeschachtelt. Lächerlich ist die hier diplomatisch genau abgedruckte Form. Zuerst ein Bogen, der wie Berse gedruckt ist aber reine Prosa enthält, dann Prosa, dann seitenweise Balladen-Metra, wieder Prosa, gegen den Schluß Fünfziamben in Bersen und dann lange Zeit Fünfjambenverse, die als Prosa gedruckt sind.

11. Richardus tertius, lateinische Trilogie 1579 zu Cambridge aufgeführt, wahrscheinlich vor Elisabeth. Der Dichter schreibt sich Dr. Thomas Legge. Die Theaterzettel sind beigedruckt, die Rollen sind wie es scheint, an lauter Mitglieder der Universität vertheilt.

Eine nach aller Form gemachte antike Trilogie, im Trimeter wie bei Seneca.

Quicunque lactis credulus rebus nimis Confidit et agna potens aula cupit

Regnare, blandum querit is malum, licet u. f. m.

Die Mehrzahl sämmtlicher Verse lassen sich als correcte Trimeter scanbieren, woraus wohl zu schließen ist, daß die Minderzahl, wo es nicht geht, durch die Abschriften werden corrumpiert sein. Es ließe sich darum leicht herstellen, salls es die Mühe verlohnte. Daß damals ein Engländer so was machen konnte, die Studenten es memorierten, ein Publicum, villeicht die Königin selbst der Aufführung beiwohnte, ist immer eine merkwürdige Erscheinung, um so merkwürdiger, wenn man bedenkt, wie sehr die englische Aussprache das Latein verunstaltet, so daß die antike Quantität doch eigentlich nur auf dem Papier sich berechtigte. Man begreift aber, wie aus einem so gründlichen antiken Studium ein Bentley hervorgehen konnte.

Der erste Theil schließt mit der Festsetung der beiden Prinzen im Tower, der zweite sehr kurze mit dem wie es scheint pomphaften erequierten Krönungszuge Richard's. Im dritten sind die Schlußacte mit den Schlachtscenen zwischen Richard und Richmond, und deren und anderer Führer Anreden an die Soldaten ausgefüllt.

Bas die dramatische Ausführung betrifft, so nußte der moderne Dichter nothwendig von der psychologischen Tragödie des Euripides ausgehen, freilich mit Neigung zum rhetorischen Seneca. Nur fällt der antike Chor weg, da außer wenigen gesungenen Liedern Alles im Trimeter abgefaßt ist. Bon der französischen Rhetorit unterscheidet

sich diese Tragit dadurch, daß auch außer den Boten hie und da Leute aus dem Bolk und Diener sprechen, was bereits specifisch englisch ist; nur sind diese Partieen ohne große Wirkung, weil der Trimeter auch hier zum abstracten Pathos zwang.

Wollte man nun die Hypothese ausstellen, Shatspeare könnte in seiner Jugend einer solchen Borstellung beigewohnt haben, so war ihm doch sicherlich das Lateinische nicht so geläusig, daß die Diczion aus ihn einen Eindruck gemacht hätte, wohl aber die Aczion. Aber Dicheter und Schauspieler waren ja Dilettanten.

Die Hauptsache für die beiben vorausgehenden Stücke bleibt uns dieses: Die Geschichte Richard's III. war in England bereits zum tragischen Borwurf gestempelt, als Shakspeare auftrat, er hat aber alle frühern Bersuche durch sein schauderreiches Trauerspiel in Bersgessenheit gebracht.

#### X.

## Marlowe und Middleton.

Die vorzüglichsten ihrer Werke find uns schon burch die Hand gegangen; bier folgen die übrigen.

#### Marlowe.

The works of Christopher Marlowe von Alexander Dyce. London 1850, brei Bande, wovon zwei Dramen enthalten, ber britte Uebersetzungen aus Dvid, Epigramme 2c.

Marlowe ist geboren zu Canterbury im Februar 1564, zwei Monate vor Shakspeare; sein Bater John war Schuster; er studierte in Cambridge, wahrscheinlich Theologie; allein schon 1587 schrieb er seinen Tamburlaine und blieb von da an bei der Bühne, auch als Schauspieler. Collier glaubt, der Tamburlaine sei das erste blankverse-Stück der Bühne gewesen. Es war lange ein Cassenstück, ist ist uns aber nicht in der ursprünglichen Gestalt erhalten; Allehn oder Allen heißt der Haupsschauspieler darin. Der Faustus ist um 1589 geschrieben; zwei ungleich lautende Drucke von 1604 und 1616. Es ist schwer zu sagen, welcher Tert reiner, da das Stück für die Bühne sortwährend verändert wurde. The jew of Malta um 1590; Allehn spielte den Juden mit einer großen Nase. Edward II. scheint auch

von 1590; The massacre at Paris von 1589; das Werk ist schwächer als die andern, der Tert wahrscheinlich corrupt. 1593 wurde der Dichter ermordet. Das Stück Lust's dominion bei Dodsley (III, 2) ist also nicht von Marlow; nach Collier ist es unter dem Titel The spanish moor's tragedy von Decker, Haughton und Day geschrieben. Das Stück Dido soll von Marlowe unvollendet hinterlassen und von Nash vollendet sein.

1) Tamburlaine the great, zwei Theile.

Für einen 23jährigen Dichter ift diß immer eine That, die doch nur bedeutend ift, sofern sie den blank verse auf der Bühne zur Geltung brachte, der im Sanzen tadellos durchgeführt ist. Sonst ist das Gedicht eine sehr mechanische Composizion. Zehn Acte durch bleibt der Thrann immer und überall derselbe, so daß das Ganze etwas marionettenhaftes hat. Man sieht, wie das historische Schauspiel erst wirklich Leben annahm, seit es aus den Chroniken einheismische Sitten schilderte, in diesem orientalischen Costüm wird es eine leere Parade. Merkwürdig ist, daß ein so leidenschaftlicher Dichter wie Marlowe nachher sich entwickelte, mit so etwas ganz Aeußerlichem ansangen konnte; man sollte vermuthen, es sei noch vor der Puberstät geschrieben.

2) Doctor Faustus.

Es sind beide Recensionen gedruckt, woraus hervorgeht, daß die bei Dodsley gedruckte und von Wilhelm Müller übersette die spätere ist. Die frühere ist viel kürzer, namentlich sehlen die Scenen vom Reper Bruno in Rom. Es ist aber zweiselhaft, ob alle Zusätze von Marlowe oder von Andern herrühren. Merkwürdig ist der von drei Geistern versolgte Ritter, welcher ebenso in Shakspeare's Tempest wieder vorkommt; der Druck ist aber erst von 1616.

3) The massacre at Paris.

Diß Stück scheint im Styl zwischen Tamburlaine und Edward II. in der Mitte und ist im frischen Gindruck der Ereignisse, die bis 1589 reichen, geschrieben (die englische Bühne brachte damals wie eine Zeitung die neusten Ereignisse aus Frankreich), natürlich im protestantischen Interesse aufgefaßt. Es ist eine lebendige Folge bewegter Scenen, aber ohne eine dramatische Verwickelung als die in der Geschichte selbst liegt. Wir sehen die Vorbereitungen zur Bluthochzeit,

bann diese, dann ihre Folgen, dann die Catastrophe der Herzogin von Guise mit Saint-Megrin, dann die Ermordung des Guise und seines Bruders des Cardinals, dann die des Königs Heinrich III., der Heinrich IV. den Thron hinterläßt. So weit war die Geschichte zur Freude der Protestanten gediehen. Die Jamben sind untadelhaft, die Scene wechselt unglaublich, worüber gar nichts angedeutet ist.

4) The tragedy of Dido.

Bon Marlowe und Nash, gedruckt nach der Aufführung bei Hof 1594. Das Interesse war bei Hof, Mythologie in Scene zu setzen, daher Götterscenen und Acneas und Dido nach Birgil sich ablösen. Man kann nur sagen, daß die Scenerie und die Verse schön geordnet laufen, mit Ausnahme hie und da lateinischer Herameter aus Virgil; sonst hat das Gedicht nichts Ausgezeichnetes.

#### Middleton.

The works of Thomas Middleton von Alexander Dyce, 5 Bande, London 1840.

Sein Vater William ein Gentleman, er selbst geboren vor 1570. The old law von ihm und Rowley wahrscheinlich von 1599, später von Massinger verändert; andere Stück scheinen ungedruckt und verloren. The inner temple mask 1618, the world toss'd at tennis 1620, the triumphs of honour and industry 1617, a game at chess 1624, eine Satire auf den spanischen Hof und auf Requisizion des Gesandten verboten. The triumph of health and prosperity 1626. Gestorben ist der Dichter im Juli 1627. In The witch will man die Macbeth-Hechsen vorgebildet sinden; es ist aber eher später. Die für uns neuen Stücke sind:

5) The old law von Middleton, Rowley, Massinger, gedruckt 1656, gespielt 1599. Der Titel ist eigentlich grammatisch falsch, denn er soll nicht das alte Geset, sondern das Geset, die Alten betreffend ausdrücken.

In einem ganz fabulosen Epirus gibt der Fürst ein unsiniges Gesetz, alle Männer sollen mit 80 Jahren, die Weiber mit 60 umzgebracht werden. Das junge Volk jubiliert; nur ein Sohn verbirgt mit seiner Frau den alten Vater. Es kommen die verrücktesten Erzischeinungen zu Tage, bis am Ende sich alles als ein Spaß des Fürsten

ausweist; er hat die alten Herren bei sich tractiert, und die jungen werden beschämt. Es ist eigentlich ein allegorischer Witz, der nicht undeutlich an die Manier erinnert, die in Aristophanes' Plutus durchsgeführt ist. Allegorie hat aber immer einen Frost an sich, der der Lebenswahrheit Eintrag thut.

6) Blurt, master constable oder the Spaniard's night-walk. Gedruckt 1602. Blurt ist ein Hohnwort, aber hier Eigennamen.

Gines der ordinären Benediger Stücke, wo das Leben der dortigen Curtisanen mit grellen Farben geschildert wird, ohne daß irgend eine energische Aczion zum Borschein käme; die klarsten Reminiscenzen aus Shakspeare sast auf jeder Seite; der comische Spanier, der hier Lazarillo de Tormes heißt, ist dem Armado nachgemacht. Der Constabel, der im Stück durchaus keine bedeutende Rolle hat, wurde wahrscheinlich durch einen Comiker mimisch gehoben, was den Titel abgab.

7) The phoenix. Gebruckt 1607 und 1630.

Am Hof von Ferrara; ein alter Fürst schiedt den Sohn auf Reisen. Dieser wählt als einzigen Begleiter einen Freund; seine Abreise ist aber nur zum Schein gemacht, denn der Prinz bleibt im Land und treibt sich in allen Winkeln der Hauptstadt um, um die Laster zu beobachten, worüber er nachher an den König schreibt, auch die vor ihn citierten Verbrecher beschämt, worauf sie verbannt und entlassen werden. Die comische Hauptpartie ist ein in seinem Gewerbe verrückt gewordener Rabulist und Winkel-Anvocat. Das Ganze etwas zersplittert.

8) Michaelmass term. Sebrudt 1607 und 1630.

Der Micheli-Tag, dem die andern Quartale folgen, spricht den Prolog, als Eröffnung der Wintersäson.

Diß Stück gehört zu benen, deren Hauptverdienst ist, daß sie uns einen recht anschaulichen Blick in die classische Periode thun lassen; die lebendigen Londoner Sitten; doch ist die Handlung auch lustig genug. Die ersten drei Acte geben ein crasses Beispiel, wie der englische Landadel durch die Londoner Kaufmannschaft ausgezogen und um seine Güter betrogen wird; nachher singiert der diebische Kaufmann seinen Tod, wobei das Leichenbegängniß lebenswahr und äußerst humoristisch ausgeführt ist; sein eignes Weib verräth ihn

wieder an den Junker, den sie heirathet; doch ist im Schluß nicht. Kar ausgedrückt, ob diß neue Berhältniß anerkannt wird. Die Rebenhandlung bildet die Berführung eines Landmädchens in der Hauptstadt.

9) The family of love. Gebruckt 1608. Der Titel bezieht sich auf die bekannten westphälischen Sectierer von Münster um 1540—55, die sich durch Holland auch nach England verbreiteten.

Eine Londoner Familiengeschickte von Doctor und Apotheker. Die Apothekerin ist eine Cokette, welche die geistlichen Zusammenstünfte zur Buhlerei benutt; ihr eifersüchtiger Mann hetzt die beiden gallants, ihre Liebhaber, auf einander in Form einer Beschwörung, daß sie sich auspeitschen. Die Nichte des Doctors hat ein Liebesberftändniß mit einem dritten gallant, der anstatt abzureisen seinen Koffer in ihr Zimmer stellen läßt und dann selbst heraussteigt; während er so in Verkleidung da bleibt, wird das Mädchen schwanger, und indem er bei der Hausstrau den Oheim als Verführer angibt und sie dem aus Eisersucht zusett, sindet der den wahren Liebhaber mit einer Mitgist ab, um nicht in üble Nachrede zu gerathen und dieser heirathet sie. Das Ganze ist nicht ohne lebendigen Dialog, aber ziemlich unzüchtig behandelt.

10) Your five gallants. Gespielt 1608.

Diß ift wieder ein Zeitbild, wo das Treiben der englischen Glücksäger im Leihhaus, Bordell, Trinkstube, Spielhaus, bei Wegeslagerungen und jeder Art von Betrug auf's Grellste nach dem Leben gezeichnet und hoffentlich greulich übertrieben wird. Die gestohlenen Güter gehen immer von Hand zu Hand. Nur ein ehrenhafter Freier ist unter ihnen, der am Ende alle um die Hand einer reichen Erbin durch eine oberstächliche Intrike betrügt. Aber diese Handlung ist dismal Rebensache.

11) The witch. Aufgeführt, aber ohne Datum. Die Geschichte soll aus Machiavelli's Florentiner Geschichte sein und Aehnlichkeit haben mit der Sage von der Gattin Rosamund des Königs Alboisnus in der Lombardei, die er aus dem Schädel ihres Baters zu trinken zwang und hernach dafür erschlagen wurde.

Es tann darüber teine Frage fein, daß diese breitgetretenen Bech: senscenen eine Baraphrase der Macbeth-Bechsen find, um so weniger,

als im Stud, wo von bem nächtlichen Mord die Rebe ist, noch ansbere und die entschiedensten Reminiscenzen jenes Stückes vorkommen. Die Fabel selbst aber ist ein so widerlicher Mischmasch von Unzucht, Gift und Mord, daß man eine geringe italienische Novelle zwischen dem Borbild und dem Drama vermuthen darf. Das Stück ist durchs aus keines energischen Effects fähig.

12) A fair quarell. Von Middleton und Rowley. Gedruckt 1617 und 1622. Einige italienische Novellen sollen zu Grunde liegen.

Diß Stück ist steißiger gearbeitet als viele; es scheint, daß diese Dichter besser arbeiteten, wenn sie sich in Companie verbanden; nur sehlt demselben aller Zusammenhalt. Die Hauptsabel, der Ehrenstreit der beiden Offiziere, ist zum Theil mit ergreisendem und wahrem Pathos geschrieben und höchst merkwürdig in so früher Zeit, indem die militärischen Formen sormeller heraustreten, als man es erwartet; es klingt uns dieses stricte Dienstverhältniß modern. Auch erinnert das Stück an Massinger's unnatural combat durch seinen Zweikamps. Die zweite Handlung der heimlichen Heirath ist nicht sonderlich ehrssam ausgesührt, und tritt gegen die Mitte ganz aus der Erinnerung. Die comische Person des cornischen Edelmanns und seines Dieners, welche in London den Rauserdialect sernen, ist auch ohne Zusammens hang mit dem übrigen, führt aber doch zu einigen comischen Collisionen. Das Ganze picant, aber nicht befriedigend.

13) A chaste maid in Cheap-side. Gebruckt 1630.

Diß Stück giebt wieder ein anschauliches Bild des Londoner Lebens; namentlich ist das Fraubasen-Gerede ausgezeichnet, aber der Inhalt ist in ethischer wie ästhetischer Histor dußerst schlecht. In der ersten Hälfte spielt ein wallisischer Kitter die Hauptrolle, der des Bürgers ganze Familie verhält und dessen Frau und Kinder zu des Mannes Zufriedenheit völlig als die seinen betrachtet. In der zweiten Hälfte ist eine Liebes-Intrike, die völlig wie eine Stadt-Anecdote aussieht, woher der wenig passende Titel des Stücks. Da die Bürgerstochter den Liebhaber, mit dem sie durchgeht, nicht bekommen soll, stellt sie sich sterbend und der Geliebte als im Duell sallend; beide werden beweint und zugleich begraben; aber beim Leichenbegängniß vor der Kirchenthür wachen sie beide im Sarg auf

und werben sogleich copuliert. Das dritte comisch sein sollende Element ist ein Bruder des Mädchens, der mit seinem Hosmeister von der Universität kommt, Logik disputiert und mit ihm ganze Seiten lateinisch spricht. Dazu kommt noch eine Walliserin, die welsch spricht. Alles ohne innern Zusammenhang 2c.

14) A game at chess. Ein allegorisch-politisches Schauspiel, gespielt 1622, öfters gedruckt. Die schwarzen und weißen Figuren des Schachspiels bedeuten die catholischen und protestantischen Personen, die beiden Könige von Spanien und England; der schwarze Ritter ist Gondomar, spanischer Gesandter, der sette Bischof Antonio de Dominis, Erzbischof von Spalato, der 1616 nach England kam und 1622 nach Italien entstoh und bald darauf starb. Auf Requisition der spanischen Gesandtschaft wurde die Aufführung untersagt. Ein elender Zinnstich stellt die Schachgesellschaft dar.

Zuerst eine induction, Ignatius Loyola und the error; die Personen des Stücks treten in dumb show auf, als in beide Lager gespalten, von jeder Partei ein König, eine Königin, ein Ritter, ein Herzog (was der error etymologisch erklärt, indem duke fälschlich auch roc oder custode de la roche (Roche) ausgesprochen werde) dann ein Bischof und Bauern (pawns, das französsische pion), unter diesen pawns sind aber auch einige weibliche als Dienerinnen der Königinnen, oder sie stellen die beiderseitigen Kirchen collectiv vor. Das Ganze ist Pamphlet, leere Schimpferei, keine Spur von Drama.

15. Any thing for a quiet life, comedy. Gedruckt 1622, größtentheils in Prosa, corrupter Text.

Wieder ein sogenanntes Luftspiel, das die socialen Berhältnisse Londons, den Landadel, den Rechtsgelehrten, den Handelsmann und Bürger in sehr zweideutigen Situazionen schildert, die auf der Grenze der sittlichen Begriffe stehen. Der Barbier ist die comische Figur; einige Personen sprechen correctes Französisch. Das Ganze hat keine zusammenhaltende Einheit, nur plastische Wahrheit.

16) No wit (no help) like a woman's, comedy. Gedruckt 1657. Im Stück wird die Jahrszahl 1638 als laufende genannt.

Ein langes und wie es scheint mit Eiser ausgearbeitetes Lusts spiel. Im Anfang, wo zwei Mädchen verwechselt werden, wird man an die feine Intrike des plautinischen Epidicus erinnert, die der Dichter villeicht hat nachahmen wollen. Dieses erweist sich aber weiterhin als die Nebenhandlung, als Haupthandlung ist eine reiche Witwe aufgestellt, die von vier thörichten Freiern umworben ist, die zum Theil zu Caricaturen ausgearbeitet sind; die Motiv ist sehr in die Breite gezogen; die Hauptintrike bildet aber eine verarmte Dame, die sich bei der Witwe verkleidet als sünster Freier einschleicht und hinterher ihren von der Reise kommenden Bruder in der Brautnacht substituiert, was mit sinnlicher Leidenschaft und zum Theil unanständig ausgesührt ist, das bekannte Motiv, das in What you will sast nur angedeutet ist. Zum Schluß wird die Nebenhandlung überzeilt abgeschlossen. Das Stück hat vielsachen Gehalt und leidet hauptsächlich nur an dem englischen Grundübel, Ueberladung an Handlung und Intrike.

17) The inner-temple masque, eine Unterhaltung der Studen: ten vor Damen zur Reujahrsfeier. Gedruckt 1519.

Allegorische Figuren und Tänzer, der Dialog keineswegs anstänbig genug vor Damen. Zum Schluß Neujahrstied und Tanz mit den Damen.

18) The world toss'd ad tennis (Ballspiel), a masque. Bon Middleton und Rowley, wahrscheinlich von 1620.

Eine gewöhnliche Moralität mit Allegorie; Jupiter überläßt den Erdball der Thätigkeit der einzelnen Stände; Seefahrer und Rechtsegelehrte werden besonders hervorgehoben, die Monarchie gepriesen. Schließlich zieht der Soldat in den dreißigjährigen Krieg für den Psalzgrafen und der Gelehrte freut sich des Friedens in England.

#### XI.

# Mittelenglisches Theater.

Die folgenden Stilde find aus einzelnen Londoner Quart-Druden gezogen, beren Drudjahr angegeben wird.

## Dryden.

John Dryden lebte von 1631 bis 1701, als ein Bielschreiber ber Restaurazionsperiode; wir haben ihn schon als Borläuser Otway's im gereimten Drama genannt, welches er eigentlich ausgebracht hat.

1) Aureng-Zebe, the great mogul, tragedy. Druck 1704.

Der Schauplat ift Agra im Gangesthal, die Handlung vom Jahre 1660, also ein Begebnig der neuften Zeit aber aus dem fernen Often.

Dryben's Theater ist im Ganzen eine Reminiscenz bes französischen; Schauspielerinnen sind wesentliche Birtuosen. Sein Fünfjambus mit männlichen Reimpaaren soll ben Alexandriner ersethen, ist aber ein ganz Andres; dort eine beweglich spielende Form, hier eine straff energische, was der Accent bewirkt. Sebenso ist der Inhalt romanisch; sämmtliches Personal, alt und jung, ist verliebt und eisersüchtig, kreuzweise und incestuos; der alte Kaiser und die Kaiserin, beide Söhne und ihre Beiber; ein eigentlicher Character so wenig als bei Otway. Zwar liebt der Hauptheld Aureng Zeb nur seine Frau, ist aber eben so schwächlich in Sisersucht wie die Andern. Am Ende will noch die Frau des zweiten Sohnes ihrem Semahl nach in's Feuer springen, um doch auch an altindische Sitte zu erinnern, obgleich die Leute sonst als Muhamedaner geschildert sind. Das Gauze etwas marionetten-hafte Jugendarbeit.

2) Truth found to late, a tragedy. Umarbeitung von Shatspeare's Troilus and Cressida. (Druckjahr fehlt mir.)

Dig Wert ift mertwürdig, weil es in diesem Mittelalter bes englischen Theaters den Berfuch macht, Shakspeare zu beleben und zwar nicht so verkehrt wie Otway's Marius und Splla. Es scheint in ziemlicher Jugend gemacht, aber man fieht, daß Dryden ein ftrebender vielseitig gebildeter Mann, felbst nicht ohne Gelehrsamkeit mar. Buerft tommt die Dedicazion an einen Großen, welche interessante theoretische Aeukerungen dieser Beit über Grammatit enthält. Er beklagt. daß die englische Sprache noch nicht wie die italienische und darauf die frangösische in feste Regeln gebracht sei, daß es ihr an einer Grammatit, einer Academie fehle; ihre Borter feien aus allen Spraden zusammengerafft, leiber bilbe bas dutch die Grundlage. Begriff der Wörter fei aber durchaus nicht firiert. Das klingt comifc fünfzig Jahre nach Shatspeare, aber an Grammatit und Wörterbuch dachte dieser freilich nicht. Chaucer's Sprache werde nicht mehr verftanden, der doch ein Zeitgenoffe Betrarch's und Boccacens; diese Bemerkung ist wahr, trifft aber nicht ben Sprachcharacter und hat andre historische Grunde. Auf dieses folgt nun eine febr lange Borrede, wo der Dichter feine Aefthetit jum Beften gibt. Er hat offenbar

die Alten selbst gelesen, fundiert seine Theorie auf Aristoteles, Horaz und Longinus; lateinische Verse werden in Masse citiert und zu Aristoteles Boetif magt er fogar eine Emendazion des Textes. Seine Bemerkungen über die drei griechischen Tragiker find gar nicht ohne Sinn und gang besonders ift seine Characteristit bes Aefchplus, ben er ihrem Shaffpeare parellelisiert, sogar treffend. Metcher, bei bem er villeicht an Sophocles gedacht hat, nennt er eine mehr weibliche Natur, was mir weniger einleuchtet. Ich benke, er selbst mochte ben Euripides porftellen. Run wird über Ueberladung der Stude mit Intriten geklagt und diese Sunde dem Borbild- der Spanier aufgebürdet; Shaffpeare's Merry wives wird das einzige regelmäßige englische Stud genannt, auch Ben Jonson gepriesen, Masfinger gang vergeffen. Shatspeare's Größe in Characteriftit wird namentlich an Caliban bemonftriert, sein Bathos an Richard II. Es wird übrigens auch gesagt, der Schauspieler Betterton, den wir schon von Otway her kennen, habe den Berfaffer veranlagt, diefe Bearbeis tung des Troilus zu machen und Betterton spricht auch den Prolog. Dryden's Gedanke ift, Shakspeare seinem feinern Zeitalter anzupaffen, er hat die Handlung beibehalten, sowie den blank verse, aber vieles ausgelassen, Andres anders motiviert, darum einzelne Scenen, auch den Character der Andromache beigefügt.

Ueber die Ausführung läßt sich nur so viel sagen: Keines der shatspearischen Schauspiele war wohl für ein solches Experiment weniger passend, denn Troilus ist das einzige, das ursprünglich gar nicht für die Bühne geschrieben zu sein scheint. Es sieht ganz aus wie eine Caprice, die der Dichter für sich und seine nächsten Freunde niedergessetzt hat und ist ein satirisches Gedicht. Ja ich halte es sür eine directe Satire auf Ben Jonson und dessen Gesellschaft mit ihrer Verzgötterung des classischen Alterthums. Nun kann man sich denken, wenn zwischen Scenen dieser Art pathetische Declamazionen derselben Personen nehst einer Andromache eingeschoben werden, daß allerdings lächerliche Dissonazen entstehen müssen, aber dennoch ist manche Scene nicht ohne Effect ausgesührt. So ist denn auch die Catastrophe seltziam in's Sentimentale verändert; Eressida bleibt treu, womit Shakspeare's Grundgedanke negiert ist; sie hat nur gegen Diomed gelogen; da sie aber Troilus salsch glaubt, ersticht sie sich selbst und der Liebs

haber, in Verzweiflung, tödtet den Diomed und wird dann von Achill erschlagen. Daher der neue Titel.

3) Tyrannic love ober the royal martyr, tragedy. Druck 1702. In der Dedicazion nennt er es rein historisch; es spielt vor Aquileja in Kaiser Maximinus Lager. Reimvers.

Ein ganz monströses Werk. Die heilige Catharina, welche darin enthauptet wird, ist völlig wie in einer spanischen Wundercomödie beshandelt, welche wie zu vermuthen dem Dichter zum Borbild gedient; dabei aber gehen die tollsten Liebeshendel mitten durch, die doch auch das spanische Intritenstück überbieten. Bollends der blutdürstige Tyrann Maximin ist eine Figur wie aus der spanisch tragedy oder Shakspeare's Andronicus; die Catastrophe ist ein wahres Phänomen von Blutdad und Scheußlichkeit; der Kaiser sitzt auf seinem Mörder und ersticht ihn fort und fort wie er schon todt ist. Das ist tragisches Marionettenspiel. Daß aber der Dichter wohl selbst keinen wirklichen tragischen Effect erwartet, weist sich am Schluß aus, denn die Königstochter Valeria, die sich ebenfalls gelegentlich erstochen hat, springt, scheint es, durch eine beliebte junge Schauspielerin Mißtriß Ellen Swyn gespielt wieder von den Todten auf mit den pathetischen Worzten an den Träger der Bahre:

Was? Seib ihr toll, verruchter Schergenhund? Den Spilog zu sprechen hat mein Mund 2c.

4) The indian emperour oder the conquest of Mexico by the Spaniards als Fortsethung von the indian queen. Reimvers. In der Dedicazion an eine Prinzessin von 1667 sagt er es sei nicht streng historisch und nicht so regelmäßig wie Corneille's Stüde. Drud von 1703. Die Scene Mexico mit den bekannten Personen Cortes, Bizarro, Raiser Montezuma und seiner Tochter.

Eine ganze Literatur von Schauspielen, beren Quelle man etwa in Lope de Bega's Columbus ansehen könnte, hat sich zuerst bei den Spaniern, dann auch bei andern Nazionen entwickelt als den Erzählungen und Fabeln über die neue Welt. Ueberall sind es nächst Co-lumbus die Namen des tapfern Cortes und des grausamen Pizarro, welche die erste Rolle darin spielen. Diesen Stoff hat Oryden wahrscheinlich nach spanischen Vorbildern auf die englische Bühne gebracht. Die Naivität, welche Lope in seine Indianer legt konnte er aber nicht

ausbeuten: fein Ibrifcher Reimschwung erlaubte keine Realismen; die Andianer muffen in Bhrafen reden wie andere Sterbliche und biefen indianischen Bringen ift darum die gange Ruftkammer von Phrasen über Batriotismus und Baterlandsaufopferung verschwenderisch zur Berfflaung gestellt. Bei den Brinzessinen spielt der tapfere Cortez ben irrenden Ritter; er liebt die eine garte, die andere, die fich binterber in seine Bravour verliebt, wird verschmaht und tritt nun hyperspanisch einige Acte durch immer mit dem Dolch in der Hand auf. Ueberhaupt wird in biefem Stud barbarifch gemordet; jene Liebhaberin fticht ober erfticht, mit und ohne Erfolg, den Liebhaber, die Rivalin und fich felbst, und am Ende, wo sie todt ift, bleibt der Zuschauer in einigem Zweifel, ob das restierende Liebespaar sich sofort wird vollends verbluten oder beirathen; da fie wenigstens jum Leztern difponiert sind, geht die Tragodie ziemlich wie ein Luftspiel aus. Der spanische Golddurst und die kirchliche Propaganda bilden Barerga im Stück.

5) The state of innocence and fall of man. An opera, written in heroic verse (Reimjamb). Gedruckt 1703. Eine lange theoretische Einleitung über das heroische Uebernatürliche in der Boesie. Die opera wurde übrigens nie aufgeführt und wäre auch schwer aufzassühren; beim Aufzug des Borhanges soll man das Chaos sehen; dann fallen die Engel vom himmel und stürzen durch die Versentung; dann verwandelt sich die Scene in die Hölle, wo Lucifer aus dem Schweselpfuhl aufsteigt.

Es ist merkwürdig, daß die Engländer immer auf diesen Stoff zurücktommen. Milton hatte freilich Alles vorbereitet, und der Dramatiker, der ihn in Scene sehte, mußte unwillkürlich auf das alte mystery zurücktommen, wie es dis auf Byron nachwirkte. Das Stück aber eine Oper zu nennen, ist seltsam. Im ersten Ast wird Luciser mit seinem Heer aus dem Himmel gestoßen und conspiriert in der Hölle; er entschließt sich das neugeschaffene Menschageschlecht zu versführen; im zweiten wird Adam von Raphael auf der Erde eingeführt, dann erscheint Luciser, die Erzengel versolgen ihn, Adam tritt im Paradies auf und Eva erscheint. Im dritten versührt Luciser Eva in Träumen; im vierten ißt sie vom Baume der Erkenntniß auf den Rath der Schlange; im fünsten folgt ihr Adam und Raphael treibt

fie aus dem Paradies. Es ist alles kindlich und die Anticipazion der Begriffe unglaublich naiv, wie sich denken läßt.

6) Amboyna, tragedy. In Prosa. Druck 1691. Der ganze Titel heißt eigentlich Amboyna, or the cruelty of the dutch to the english merchants. Aus Patriotismus in einem Monat geschrießen, wie er sagt. Die Meinung ist, die Engländer lassen sich von den Holländern unter dem Borwand der protestantischen Glaubensgemeinsschaft in ihren Handelsinteressen übervortheilen. Die Scene ist Amsboina, eine der Molucken neben Celebes in Oftindien.

Anecdotenhaft daguerreotypierte Wirklichkeit; häßliche enropäische Berwaltung in den tropischen Ländern. Daß die Hollander schlecht wegkommen, läßt sich denken. Des hollandischen Gouverneur's Sohn ist in des englischen Capitan einheimische reiche Braut verliebt und am Hochzeittag mißbraucht er sie zur Nothzucht; der Engländer stößt ihn nieder; aber die wenigen Engländer, Kausseut, Knaben und ein Weib werden eines erdichteten Complotts angeklagt und gefoltert, der Capitan hingerichtet. Bon einer poetischen Idealität kann hier keine Rede sein; es ist ein Criminalactenstück und Declamazion.

7) Oedipus, tragedy von Dryden und Lee; sechste Auslage von 1701. Eine mit allem gelehrten Bewußtsein gemachte Rachahmung der schönsten unter den griechischen Tragödien; in der Vorrede werden die Nachbildungen von Seneca und Corneille mit Gründen getadelt und im Prolog das classische Vorbild in Erinnerung gebracht. Betterton spielt wieder die Titelrolle, seine Frau, wie es scheint, Jocasta und die Frau Lee die Eurydice. Dismal keine Reimjamben, sondern blank verse mit halben Versen gemischt.

Erster Act. Die Scene eröffnet sich wie bei Sophocles, nur grasser; man sieht die pestfranke Stadt, Todte liegen, Lebende sallen um; doch ist Dedipus im Felde abwesend und eine Tochter des Lajus, Eurydice, am Leben. Creon bearbeitet die Bürger, er sollte König werden, nicht jener Fremdling, und Eurydice Königin. Diese aber ist in Abrast aus Argos verliebt. Sie sagt Creon in's Gesicht, er sei häßlich und bucklig. Ganz wie Shakspeare seinen Richard beschreibt. Creon wird vom Volke als König ausgerusen, er schweichelt ihm ganz wie Richard. Das Bolk spricht hier Prosa wie im Casar und Coriolan. Der blinde Tirestas wirst den Bürgern ihren Meinz

eid an Dedipus vor, spricht dunkse Unglücksahnungen, da ertönen Trompeten, Dedipus kommt als Sieger, das Volk jubelt, er bringt Adrastus gefangen aus der Schlacht, Ereon preist ihn verstellterweise. Adrastus trauert über die kranke Stadt und der edle Dedipus läßt ihn frei und schickt ihn zu seiner Geliebten Eurydice. Nun bringt einer das Drakelwort von Delphi: Wenn Lajus Tod gerächt worden, dann soll die Pest enden. Dedipus spricht den Fluch über den Mörzder und bietet Prämien auf die Entdeckung. Jocasta kommt während des Fluch's und spricht ominös, sein Gebet möge auf ihn zurücksalten. Ihre Liebe spricht sich in weitern Zweideutigkeiten aus; sie sagt sogar, sie liebe ihn wie die Mutter ihr Kind. Endlich verlangt sie Eurydice's Hand für ihren Bruder Ereon, was Dedipus verbietet, weil es Incest wäre.

Zweiter Act. In der Nacht sieht man als portentum Dedipus' und Jocasta's colossale Figuren am himmel abgebildet, in goldenen Buchstaben ihre Namen barüber. Tirefias wird wieder befragt und er läkt seine Tochter Manto zu Apollo singen. Nachdem er erklärt hat, Lajus' Mörder lebe und fei dem Dedipus nah verwandt, spricht Creon ben Berbacht wider Eurydice aus. Abraft zieht und verwun-Run zeiht er diesen des Mords an Lajus. Tirefias gebt um im Eumenidenhain aus Beiftermund die Bahrheit zu erforschen. Creon faßt ben Blan, Abraft im Tempel zu ermorden und Eurydice zu schänden. Nachher kommt Dedipus im Schlafgewand mit einem Dold und Licht wie Lady Macbeth. Er balt einen mabnfinnig ichlaftrunkenen Monolog, bann kommt auch Jocasta bazu; er erklärt ihr, wie er geträumt, er habe seinen Bater ermordet und fie sei seine Mutter. Da ruft ein Geist von außen beider Namen; Dedipus aber will verzweiflungsvoll sich an der Liebe zu seiner Gattin festklammern und geht fie umarmend ab unter Donnern.

Dritter Act. Dunkler Hain der Eumeniden. Ereon mit einem Bertrauten philosophiert über seine Mißgestalt und sein Mißgeschick; er schimpst sich mit Eurydice, dann mit Abrast herum, dis diesem die Geduld reißt und er zieht; Hämon trennt sie und führt Ereon ab. Tiresias kommt mit den Priestern; eine Beschwörungsscene; Lajus Geist erscheint auf seinem Wagen, hinter ihm die drei Knechte, die mit ihm erschlagen worden. Er erklärt Dedipus als seinen Mörder

und verschwindet. Dieser kommt und will das Orakel wissen, Tiressias gesteht es endlich, Adrast und Eurydice bezeugen es, aber Creon sagt, diese haben die Briester bestochen und Oedipus wüthet und läßt sie abführen. Dann erforscht er von Jocasta die nähern Umstände von Lajus' Tod und das Geheimniß enthüllt sich wie bei Sophocles; die einzige Hossung bleibt, daß der alte Hirte Phorbas, der damals entkommen, Dedipus nicht als den Mörder erkenne; er wird berusen.

Bierter Act. Creon operiert wieder gegen bas Königsbaus, mabrend er Debipus belügt. Darauf Bolksaufftand; Abraft, den feine Bachter verlaffen, kommt freiwillig, den König zu vertheidigen, Creon mit dem rebellischen Bolt tritt auf, Dedipus imponiert als Ronig; da kommt der Gefandte von Corinth und bringt die Nachricht vom Tode von des Dedipus vermeintlichem Bater Bolybus. Diefer Bote gesteht, Dedipus sei nicht in Corinth beimisch gewesen, er felbst habe ihn als Rind dabin gebracht und von einem Birten bekommen. allen Widerstrebens der Jocasta wird jezt Phorbas berbeigebracht; er gesteht nach beftigem Bedrängen, daß er das Rind aus Lajus' Saufe und von Nocasta bekommen; auch erkennt er Dedipus als den Mörder des Lajus, worauf dieser fluchend zu Boden fturzt und fich erstechen will und von Abraft gehindert wird, endlich aber sich und die Welt verflucht.

Fünfter Act. Creon triumphiert als Alleinherr. Samon erzählt, wie Dedipus fich mit den Händen beide Augen ausgeriffen und sie mit Küken getreten babe. Abraft und Euridice tommen und schelten fich mit Creon; Creon's Partei wird von der Buhne gejagt. Der blinde Dedipus tritt auf, dann auch Jocasta. Während sie klagen, fteigt Lajus' Geift berauf, der blinde Dedipus tann ibn nicht feben und Jocafta spricht ju ihm wie Hamlet vor der Mutter jum Geift Sie wird darüber mahnsinnig und geht ab. Er auch, seines Vaters. wie er Rampf von außen hört. Creon hat Euridice gefangen und droht dem eindringenden Adrast sie zu erstechen, wenn er sich nicht unterwerfe; er schickt seine Leute fort und übergibt sein Schwert; wie aber Creon ihn bann ermorden will, wirft fich Eurydice dazwischen; fie wird von Creon, diefer von Abraft und biefer von den Solbaten niedergestochen. Dann kommt Samon, ein Vorhang fallt und Jocasta zeigt sich, die ihre eigenen Kinder gemordet hat und darauf sich tödtet. Dedipus erscheint auf der obern Bühne, Jocasta redet ihn an als ob er auf einem Thurm stände, und stirbt. Unter einem Donner stürzt sich Dedipus von der Höhe herunter, d. h. man wird eine Puppe herabsgeworsen haben. Tiresias spricht das Schlußwort.

Im Spilog verlangen beide Poeten den billigen Applaus im Namen des Sophocles; wenn ihnen der nicht gefalle, so mußte es die Berbrennung eines Pabstes sein, womit auf die Zeitverhältnisse angespielt ist.

Dik Stud ift unter ben Arbeiten Droben's wohl eines ber bebeutenosten obwohl schwer zu sagen sein wird, wie viel baran seinem jungern Genoffen Lee angebort. Wenn man einmal griechisches und englisches Trauerspiel combinieren mußte, so ift die Aufgabe gelöft, aber sie ist eigentlich widerfinnig. Die tragischen Motive ber Griechen find aus Sophocles beibehalten, das war aber bier noch nicht Stoff genug. Dazu tam nun, 1) ftatt ber alten Chore Brieftergefänge für den 3wed der Beifterbeschwörung. 2) Ein Liebespaar, Adraftus und Eurydice, offenbar der frangofischen Manier, die antite Tragodie zu modernisieren, nachgebildet. 3) Da Creon bei Sophocles das negative Element gegen den Belben barftellt, fo muß er hier als der absolute und obligate Tyrann aufgeführt werden; während er dort einen abftacten Gedanken vertritt und kaum eine Individualität ift, ift ihm hier alle Bosheit eines Richard III. untergeschoben und damit freilich ein Effect erreicht, der dem Bublicum aber doch nur als ein Plagiat erscheinen konnte. Darum ift die captatio des Epilogs sicher nicht überflüffig gewesen. Das Ganze ift ein manieriertes und überladenes Mert.

### Lee.

Rathanael Lee lebte von 1657 bis 1693, war Schauspieler, schrieb elf Tragödien; er wollte nach frauzösischem System das Comische vom Tragischen ganz ausgeschieden wissen; sein Pathos ist überschwenglich und er wurde ihm zum Opfer, denn er wurde wahnsinnig und starb in seinem 34sten Jahre.

8) Sophonisba oder Hannibal's overthrow (Niederlage), tragedy. Druck 1704, fünfte Ausgabe. Reimjamben wie bei Orpben, doch zum Theil verschränkte. Dryden schrieb als Protector des Dichters einen Prolog für die Universität Orford, der wieder gegen das Pabsithum declamiert. Die Scene ist Zama in Africa; die bekannte Geschichte Massinissa mit Hannibal und Scipio.

Dieser verliebte Hannibal, dem eine junge Römerin Rosalinda aus Capua auf den Fersen nachläuft, am Ende für ihn stirbt und ihn verzweiselnd und mit Racheplänen zurückläßt; dann der verliebte Masskniffa, der mit seiner dem Spphar abgejagten Geliebten Sophonisba den Gistbecher trinkt, um nicht von Scipio im Triumph aufgeführt zu werden, scheinen mir eine sehr jugendliche Arbeit, die sich aber auf dem Londner Theater in Gunst erhalten zu haben scheint, da die fünste Auslage els Jahre nach des Dichters Tode gedruckt ist. Es muß damals an Tragikern Mangel gehabt haben.

9) Nero, tragedy. Sedruck 1675.

Da Racine's Britannicus 1669 geschrieben ift, hat er villeicht den Dichter auf den Stoff geführt, aber freilich nur dem Namen nach, denn dieser Rero ift (fo weit der überaus mangelhafte Druck verftändlich ift) ein wahrhaftes Ungeheuer. Zum Eingang wird Agrippina jum Tode verdammt, nachdem fie öffentlich ihren Sohn als Mutterschänder angeklagt; im ersten Zwischenact wird dann Seneca für seine Moral bingerichtet; im zweiten Act ftogt Rero feine Gemahlin Octavia nieder; bann kommt der Kronpring Britannicus, dem eine parthifche Prinzeffin aus Afien als Bage nachgezogen, und die auch ermordet wird, worauf jener verrudt wird; Nero verführt Otho's Frau Popaa; biese verliebt sich später in einen Mohren und wird erftochen; am Ende emporen fich die Provinzen und bas ganze Perfonal tommt um, Rero, wie es scheint, vom Blit erschlagen. Man wundert fich nicht weiter, daß dieser Dichter in Bedlam geendet. Auch die Form ift wild; Reimjamben, blank verse, Brofa geben bunt durcheinander.

## Shadwell.

Thomas Shadwell ist nach Lessing um 1640 geboren und lebte bis 1692 in großer Feindschaft mit Oryden; er ist Comiter und soll Ben Jonson nachgeahmt haben, hat aber in diesem Stud die Shatsspeare-Satire fortgeseht.

10) The man-hater oder Timon of Athens, history im blank verse. Drud 1703. In der Dedicazion an den Herzog von Buding-

ham (Berfasser des Rehearsal) beruft er sich auf Shakspeare, aber er erst habe ein Schauspiel daraus gemacht.

Es ift also nicht eine Bearbeitung, sondern in der That ein neues Stud. Gleich von vorn berein zeigt fich ber Rampf gegen Dryben, feinen heroic style, ber mit bem Reimjamb gufammenbangt und seinen estilo culto oder Gongorismus. Dann folgt er so ziemlich bem Bang des Shatspeare-Studs, stellenweise sogar mit bessen Borten: nur ift ein Liebesberbaltnik des Timon bineingeschoben, burch bas er von einer reichen Braut abtrunnig gemacht werden foll. zweiten Act ist wieder die Rolle des Philosophen Apemantus von Shaffpeare abgeschrieben; beim Gastmahl verlangt Timon von den Rathsberrn die Rückberufung des Alcibiades; Shadwell ist offenbar ein Gelehrter. Aber schwächlich zeigt fich sein Timon, indem er weder von ber alten Geliebten, noch von ber neuen fich loszureißen vermag. Im dritten Act ift sein Vermögen erschöpft, die Freunde ziehen sich gurud, die neue Beliebte wirft fich fcnurftrade dem gurudgetehrten Alcibiades in die Arme; die frühere verlaffene Geliebte dagegen ift bereit, von dem ihr früher Geschenkten mit ihm zu leben; er labt die Freunde noch einmal zu fich und beschimpft sie wie bei Shatspeare. Desgleichen der Fluch Timon's über Athen. Dann eine Scene bes Alcibiades, der den athenischen Senat insultiert, mit historischer Gelehrsamkeit, dann Timon im Wald, Shakspeare abnlich. Die treue Evandra kommt zu ihm, um auszuharren; dann Apemantus wie bei Shaffpeare, aber bier febr erweitert. Dann tommen die Städter, weil er Gold gefunden hat; er jagt fie fort, worunter auch die un: treue Melissa beschimpft wird. Run wollen die Städter ihn berufen wider Alcibiades, aber er verachtet fie; jener kommt mit Kriegsmacht und zwei huren, belagert die Stadt (ber gelehrte Boet fchreibt die Wörter nrot und novrares mit griechischen Buchstaben). Timon stirbt und Evandra ersticht sich, Athen muß sich ergeben, Alcibiades verjagt die vierhundert Thrannen und setzt die Democratie wieder ein. Zum Schluß wird Timon's Grabschrift berichtet.

Diß Stud ist ein merkwürdiges Actenstud; Oryden und die Seinigen wollten eine französierende Bühne schaffen und Shakspeare in Bergessenheit lassen, daher ihre Reimverse; Einzelne kehren nun zum großen Classischen zurud, Otway in seinem Marius, hier Shad-

well. Das Plagiat ist dismal nicht so frech, aber bennoch schwer bes greislich; ein Dichter, der, obwohl nach Shakspeare's Blan, beinahe ein neues Stück schreibt, schiebt doch wieder ganze Seiten aus jenem ein. Warum? Weil man einmal den ganzen Shakspeare nicht glaubte ertragen zu können. So hat man aus dieser Zeit auch einen umgesarbeiteten Heinrich IV. oder Fallstaff von unbekanntem Bearbeiter. Der blank verse kämpste immer gegen den Reimjambus und hielt die Restaurazion der classischen Kunst wenigstens in der Erinnerung und Möglichkeit der Zukunft Webendig.

#### Crown.

Nach Lessing ist John Crown geboren in Neuschottland in Nordamerica, wurde Hosbichter bei Carl II., schrieb siebzehn Stude, besonders Comödien, lebte noch 1705 in hohem Alter.

11) The destruction of Jerusalem by Titus Vespasian, zwei Theile, ganz im Drydenschen Reimjambus. Im Vorwort protestiert er gegen den Vorwurf, aus Racine's Berenice entlehnt zu haben.

Racine's Stücke Berénice und Athalie hatten ohne Zweisel den frömmelnden Geschmack damatiger Höse auf die Grille geführt, orientalische und jüdische Stoffe zur Tragödie zu benuben. Daß solche in ihrer Ungeschlachtheit, Orientalisches und Römisches verbindend, zu einer widrigen Breite, darum in Dylogieen sich ausdehnten, dafür haben wir auch bei Calderon einige Beispiele, aber einem Nordamericaner war es vorbehalten, diese langweilige Berkehrtheit auf die englische Bühne zu pflanzen, und in Jerusalem das elelhafte Treiben von Priesterparteien mit abgeschmackten wilden und nichtssagenden Liebsschaftspartieen, endlich gar den verliebten und entsagenden Titus auf die Bühne zu stellen. Ich will meine Leser damit verschonen, eine nähere Inhaltsangabe dieser colossalen Ungereimtheit aufzustellen und sie nur für den Act hier registriert haben.

#### Rowe.

Mit Nicolas Rowe beginnt Lessing das neuenglische Theater; er lebte von 1673 bis 1718, sei ein guter Tragiter und sein Tamerslan das berühmteste Stud. Er gehörte zu denen, die zum altenglischen Theater zurückstrebten, folglich gegen Dryden's Schule kampsten,

er edierte den Shatspeare und schrieb eine noch sehr bekannte Biographie von ihm, übersetzte Lucans Pharfalia 2c.

12) The royal convert, tragedy. Drud 1708. Bersteht sich blank verse.

Wenn man zur Kahne Shatspeares schwören will, so ift's mit dem blank verse allein nicht gethan, um so weniger, wenn man in allen pathetischen Schlussen in den Drydenichen Reimvers zuruchfällt. Sieht man aber dif Stud nur auferlich an, wie es zwischen brei Brinzen und drei Brinzessinen nebst zweien confidents abspielt, so wird man ben gerechten Argwohn fassen, baf es sich um eine frangöffiche tragedie banbelt, und es ift mir noch tein englisches Stud vorgekommen, das fich offener biefes Borbild gestedt bat. Der Inhalt follte eigentlich eine Art feindlicher Bruder fein und diefen Stoff verlegt der Dichter in die brittische Urgeschichte. Die beiden Sohne des in England eingewanderten Bengift leben in Rent, ber altere als Beide follen eine fächfische bochmutbige Fürstin lieben, wollen aber nicht, und beibe find in eine brittische Bringeffin verliebt, follen es aber nicht fein, benn fie ift Christin und darum die natürliche Keindin der noch beidnischen Sachsen. Der jüngere Bruder hat aber die Dame beimlich geheirathet und sie ihm die driftliche Ueberzeugung beigebracht (baber ber Titel bes Studs). Die Situazion ift nun bie, daß die fachfische Dame ben jungern Prinzen und der König das brittische Fraulein beibe ohne alle Erwiederung mahnsinnig lieben, bis zulezt der Ronig im Rampfe fluchend fällt und die Sachfin befiegt und fluchend verbannt wird, so daß das Liebespaar glücklich zusammen den Thron besteigt und die Geschichte einen reinen Comodienschluß gewinnt. Was daran tragisch sein soll, ist schwer zu fagen und doch ist es im höchsten Fall eine tragédie. Das Stück ist so abstract in der Leidenschaft und so costumlos vag in historischer Hinficht, daß es uns an die Klopstockischen deutschen Recken erinnert. Dieser Dichter konnte fürmahr den Geschmack für Shakspeare nicht wieber erweden, er reprafentiert vielmehr bie niederste Stufe, auf die bas mittlere englische Theater zu finken vermochte.

## Congreve.

The works of W. Congreve, 3 Bande Octav. London 1710. William Congreve, geboren 1672, ift nach Leffing in Irland eraogen: 1693 erschien sein Old batchelor und machte Glück, weniger 1694 The double dealer; 1695 Love for love; 1697 fein Trauer spiel The mourning bride, das Lessing gering nennt, aber noch geivielt werden foll: das leste Stud The way of the world gefiel nicht und er zog sich ganz von der Bubne zuruck, lebte nachher als Whig ber Bolitit und in Aemtern: Bope bedicierte ibm die Miade: farb 1729. Wir baben jezt das Brofa-Luftspiel in fünf Acten, das requlär in London spielt wie das französische in Baris. Die Scenerie wie bei Otway; es beifit oft: die Scene wird geöffnet, wo man dann in einen andern Raum, Zimmer 2c. hineinsieht. Schauspielerinnen sind wesentlich, Betterton der Hauptspieler. Dieser Dichter hat mit Dtway die Sittenlosigkeit gemein, aber unleugbar ein größeres Talent für das Conversazionslustsviel.

13) The old batchelor, comedy.

Die Gesellschaft ist schlecht wie bei Otwap und von einer ethischen Grundlage der Charactere ift noch weniger die Rede. das macht die Sache besser; denn dieser junge Boet hat nicht die stagnierende etle Reflexion Otway's, sondern sanguinische Beweglichlichkeit; es ist ihm blog um Intrite und Situazion zu thun, die Leute sprechen so laconisch wie möglich, das Ganze konnte nur lebendig auf der Buhne den rechten Gindrud machen; es ift specififch englische Lebendigkeit, wenn auch ohne Character. Der bes Alten, bem eine hure angehängt wird, ift übrigens taum bervorstechend genug, um die Titelrolle abzugeben; eher der miles gloriosus, der sehr plautinisch gehalten ift und ein Rammermädchen heirathen muß. Die hervorstechenbste und frechste Scene ift bagegen eine Chbruchsscene ber Raufmannsfrau, die die Nebenhandlung bildet, mit einem als Buritaner verkleideten Cavalier; diese Scene ift mit classischer Frechbeit gezeichnet, fo daß man mit Abrechnung der Intrite an Aristophanes benten tounte.

14) The double dealer (Intricant, Betrüger), comedy. Er sagt in ber Dedicagion, er habe bieses regelmäßige Luftspiel

selbst ersunden und zwar zuerst die Moral und dann die Fabel dazu (was bedenklich scheint), eine einsache Intrike, nach den drei Ein heiten. Dann entschuldigt er den Gebrauch des Monologs als dem sonsident vorzuziehen (was nicht unwahr). Merkwürdig ist auch die Epistel des alten Oryden über diß Werk, worin er dem Jungsling förmlich den Thron der comischen Poesse überträgt, und die der Ochter wahrscheinlich mit abdrucken ließ, weil sein Stück nicht gesfallen hatte.

Solde Dicter baben einen unglaublich engen Gesichtstreis; wenn man ein Wort dafür will, kann man materiell fagen. Eine Erbichaft zu erschnappen oder abzuführen, ift etwa das Hauptmotiv; Weiber werben nur in die Handlung eingeführt, wo sie von Seiten ber Sinnlichkeit zu faffen find; Ehbruch ift die allgemein vorausgesette Schwachheit (nicht etwa Stärke einer Leidenschaft). Ebre. Cbe. Freundschaft, Gewiffen, Tugend, Treue find Worte wie Bapiergeld, die Jeder dem Andern nach Umftanden in die Band gibt, obgleich man darüber einig ift, daß es in der That nur ein Wisch Papier Dann tommt ein obligater Bofewicht, ber alle Lugen fo fein burchführt, daß fie am Ende an ihrer Blumpheit nothwendig ju Und wenn dann ein ehrliches Liebespaar im Schanden werden. Stude vorkommen foll, fo ift der Dichter in fichtbarer Berlegenheit, fie nur von der übrigen Gesellschaft abweichend zu colorieren. alle bem , wenn man biefen engen Gefichtetreis bes Dichters einmal als gegeben betrachtet, fo ift er finnreich in der Combinazion seiner Motive, wie uns ein Kartenspiel unterhalten kann, wo auch immer bie langweiligen dieselbigen Karten berauskommen, aber die immer neue Combinazion und beschäftigt.

# 15) Love for love, comedy.

Jezt wird er zahmer und methodischer, er strebt, Charactere zu schildern. Die Liederlichkeit ist freilich nicht überwunden, Shbruch kommt auch wieder und was schlimmer ist, Verführung der Unschuld. Aber dieses längste Stück wird dennoch sein bestes sein. Die Charactere sind folgende: der eine alte Vater ist in seiner rauhen Außenseite gut durchgeführt; ebenso der zweite in seiner bornierten Aftroslogie; der leichtsinnige ältere Bruder bekehrt sich und spielt seine Rolle mit Energie; seine verstellte Wahnsinnsrolle ist humoristisch

gut ausgeführt; der jüngere Sohn, Seemann, ist eine der anziehendsten Localfiguren für das englische Naturell. Die beiden andern jungen Herren sind die gemeine Welt des Dichters. Bon den Weibern ist die Liebhaberin eigensinnig durchgeführt, aber ihre Standhaftigkeit dis zum Schluß nimmt für sie ein; die beiden Schwestern sind wieder des Dichters gemeine Waare; das unschuldige Landmädchen ist des Dichters unsittlichste Figur, er streift hier an das altsranzössische fabliau; keine andre Bühne würde so etwas ertragen und doch ist es nur eine schwache Episode des Stücks; es ist die Geschichte von Jean Paul's Rabette im Titan, aber im Roman geht das eher. Das Ganze gibt ein buntes, bewegtes Gemälde bieser Zeit.

16) The mourning bride, tragedy im blank verse.

Es scheint, daß der Dichter durch den tiefern Gehalt, den sein leztes Stück offenbarte, und villeicht durch den gesundenen Beisall verführt wurde, jezt zur Tragödie überzugehen. Eine Spistel zu den zwei solgenden Stücken von Richard Steele ist wieder eine reine Apotheose des Dichters, die er mit abdrucken läßt.

Es ift big ein toller Sprung vom Conversazioneftuck in bie spanische Romanze und das maurische Granada. Awar ob diese Leute Christen ober Mauren find, wird aus bem Stud nicht klar und der Dichter wußte es wohl felbst nicht. So viel fieht man, daß man mit Characteren, die einzig aus finnlichen Triebfedern handeln, zwar ein Conversazionsstud, aber teine Substanz zur Tragödie zu Tage schaffen kann. Die Handlung stellt sich auch nirgends plaftisch in die Scene, obwohl die maurischen Localitäten mit allen Schauern von Gewölben, Gift und Dolch reichlich ausgebeutet find; die Leute laufen einander immer aus dem Wege und da am Ende nur die Thrannen und Spitbuben bes Studs tobt baliegen, die sogenannte Tugend aber fiegt und eigentlich nachträglich Bochzeit macht, fo fieht man nicht, warum bas Stud nicht eine gang luftige Comodie sein foll. Ueber das spanifche Coftum ift der Poet so unwiffend, daß er zwei Perfonen feines Stude Alphonfo und Alonzo nennt, als waren es zwei verschiedene Namen. Wir wollen bei Leffing's Ausspruch stehen bleiben.: Das einzige Trauerspiel, welches er gefdrieben, zeigt, baf bas Tragifche feine Sache gang und gar nicht gemesen.

17) The way of the world (ber Beltlauf), comedy.

Er kehrt zu seiner Domäne zurück; in der Dedicazion sagt er, er strebe dem correcten Terenz nach, nicht dem populären Plautus, und im Prolog, das Stück habe ihm Mühe gemacht. Die Handlung soll in der Zeit der Darstellung vor sich gehen, echt französisch.

Die productive Kraft des Dichters ist bereits wieder erschöpft. Er daguerreotypiert wie zu Anfang, obgleich er in der Welt nur dasjenige sieht, was in seinem Innern lebendig ist. Wir haben wieder allerlei Ehbruch, der bei diesem Dichter förmlich zur Monomanie geworden ist. Kämen nicht einige grelle Carricaturen vor (eine alte Cokette, die säuft und ein ungehobelter Landjunker), so wären keine Figuren im Stück, welchen man den Ehrentitel von Characteren beilegen könnte.

Congreve hat noch zwei mythologische Stude, eine Oper Semele in drei Acten und eine masque oder Scene The judgment of Paris im Reimvers geschrieben.

## Abbison.

Miscellaneous works of J. Addison. London 1777. 2 Bande. Joseph Addison lebte von 1672 bis 1719.

- 18) Cato, tragedy. Bom Jahre 1713. Sie wurde 35 Abende nach einander gespielt. Boltaire meint, es sei die erste tragédie raisonnable der englischen Literatur; Lessing hat sich sehr bestimmt gegen das Stück ausgesprochen und Schlegel die Richtigkeit des Werks hinlänglich auseinander gesett. Was soll man auch über diese absolute Nullität weiter vorbringen? Ein Phänomen übrigens bleibt dieses Stück, weil es zeigt, wie eine Nazion, ja ein halbes Jahrhundert sich über den Werth eines Kunstwerks so gänzlich verblenden kann, und weil es uns ungefähr die Periode sessstellt, wo die englische Bühne in ihrer Abirrung von der Bahn Shakspeare's den niedersten Punkt erreicht hatte, der sast nothwendig zur Umkehr nöthigte.
  - 19) The drummer over The haunted house, comedy.

Der schlechteste englische Tragiker kann noch ein gutes Luftspiel schreiben. In Deutschland könnte man diesen Satz beinahe umkehren, und zwar zweimal. Ein todtgeglaubter Offizier, der nach einem Jahr aus dem Feld zurücksommt und seine Frau wiedersieht, daraus hätte

ein Deutscher ein thränenreiches Rührspiel gemacht und ber Gehalt wäre in der Rührung erstickt worden. Daß es nur ein Luftspiel sein soll, macht die Sache gut. Steele sagt im Borwort, das Studium Moliere's habe unsern Dichter vor englischem unnatürlichem With bewahrt; wenigstens hat er ihm nichts geschadet.

20) Rosamond, opera.

Ein bekannter Stoff, die englische Bersion der Ignez de Castro; unser Theodor Körner hat ein Trauerspiel daraus gemacht. Wohl-klingende Berse.

## Ravenscroft.

Aus der gleich zu nennenden Collection of farces.

Edward Ravenscroft gehört nach Lessing noch ganz dem siebzehnten Jahrhundert an, also jedenfalls dem mittleren Theater. Er schrieb elf Dramen, fast alle nach dem Französischen, und lebte in großer Feindschaft mit Oryden.

21) The anatomist oder The sham doctor, Boffe in 1 Act. Man benkt bei dem französisch radbrechenden Doctor zuerst an Shakspeare's Doctor Caius und es kommen einige Reminiscenzen aus ihm vor, aber das Ganze ist viel lustiger und ganz romanischer Geist. Ein französisches Borbild kenne ich aber nicht und der Character der Handlung erinnert weit mehr an's italienische comische Ballett. Der Hauptspaß ist, daß der Magd Liebhaber Erispin, um der Entdeckung zu entgehen, sich in des Doctors anatomischem Hörsaal als Cadaver hinlegt und dieser Anstalt macht ihn zu secieren. Der Spaß wird nachher mit dem alten Liebhaber repetiert, kann aber nicht wieder densselben Effect erreichen. Es scheint diß eine der ältesten, englischen Farsen zu sein.

## XII.

# Reuenglifches Theater.

Die folgenden Stüde sind sämmtlich gezogen aus einer Collection of the most esteemed Farces and Entertainments performed on the british stage. Edinburgh 1792, 6 Bande. Die Stüde sind fast alle in London, theils in Drurylane, theils in Coventgarben, einige in Hammarket, und sodann in Edinburgh gespielt und die Namen der Schauspieler beigebruckt.

## Garrict.

David Garrick lebte von 1715 bis 1779. Mit diesem Mann beginnen wir das neuenglische Theater, weil er als Schauspieler dabin wirkte, den Shatspeare auf der englischen Bubne wieder einbeimisch zu machen, womit das gleichnisweise Mittelalter feiner Bergeffenheit überwunden mar. Man wagte aber boch noch nicht, bie Shaffpeareftude gang unverftummelt auf die Bubne zu bringen; von Garrick ift namentlich die Abanderung der tragischen Catastrophe im Romeo bekannt und in der vorliegenden Sammlung findet fich fein Petruchio and Catharina in drei fleine Acte contrabiert, woburch die Hauptcharactere zwar für sich zur Anschauung kommen, aber ben lebensvollen Boden, auf dem fie bei Shatipeare fteben, ju ihrem Schaden einbuffen. Garrick war groß in shakspearischen tragifchen Rollen, wurde aber noch für einen größern Comiter gehalten; er hat wahrscheinlich die Mimit auf eine höhere Stufe der Cha= racterdarftellung erhoben, als fie felbft in der classifchen Zeit gehabt hatte, legte aber bamit den Grund zum modernen Birtuofenthum diefer Runft, worüber das Ensemble des Spiels einigen Schaden leidet: ber Dichter wird stellenweise durch den Mimiter zugedeckt. Schriftsteller beschränkte fich Garrict bescheiben und klug auf die Farfe, in welcher er meistens die Hauptrolle durch eine mimische Carricatur und Berkleidung für sich felbst anlegte. Diefe kleinen, ein= und zweigctigen Stude murben als Rachspiele nach einem größern Stud aufgeführt, wie es noch beute auf ber frangösischen Bubne üblich ift. (Und es ist merkwürdig, daß die Frangosen nur im Theater ein Sitleder baben, bas man einem beutschen Bublicum nicht bieten dürfte.) Sie find meist in Profa, spielen fast alle in London und

haben ihr nächstes Borbild in den spanischen Entremeses; uns erimnern sie an's französische Baudeville, und viele haben auch wie dieses eingestreute Lieder nach allbekannten Melodieen. Im Ganzen aber hat das englische Nachspiel doch eine festere ethische Grundlage als das leichtsinnige Baudeville; sie sind häusig auf einen didactischen Grundgedanken gebaut.

1) High life below stairs (das den Herrn betrügende Gefinde) 2 Acte.

Diß ist villeicht das populärste und bekannteste Stück dieser Art. Ich zweisle nicht, Garrick hat die Rolle des Lovel für sich selbst gesschrieben, da er im Stücke selbst sich wieder verkleidet, um von seinen Dienern nicht erkannt zu werden, worauf der Spaß beruht. Es hat eine derb ausgesprochene Moral.

2) The guardian (ber Bormund). 2 Acte.

Die reiche junge Miß verschmäht den geckischen Liebhaber und verliebt sich in ihren Bormund, der "start in den Bierzigen" ist, und den Garrick selbst spielte. Wir haben hier den wohlbekannten "Mann von fünfzig Jahren". Das Stückhen ist für die Bühne wirksam gedacht und erheitert durch den zweiten noch ältern Liebhaber der comischer Weise dazwischen geschoben ist. Allein der Stoff bleibt in allen Zeitaltern widrig, weil er einerseits der Sinnlichkeit des Mannes schmeichelt, anderseits auf eine Verirrung auf der Seite des Weibes deutet.

- 3) Lethe ober Aesop in the shades (bei ben Schatten in ber Unterwelt). 1 Act.
- Ich benke, Garrick besuchte einen Curbrunnen, zu dem man über's Wasser steuert, so imaginierte er den Fährmann als Charon und einen buckligen Brunnenmeister als Aesop, spielte selbst den orz dinären Lord Chalstone und gibt dem Ganzen eine moralische Pointe, die Leute wollen am Brunnen ihre Leiden sos werden, ohne ihre Lasster abzulegen.
- 4) Miss in her teens (das Fräulein in ihren Zehnerjahren, d. h. zwischen 13 und 19) oder Medley of lovers (Liebhaberpad). 2 Acte.

Garrid spielte ben Geden Fribble; es ift ziemlich leicht; zwei schwächliche Liebhaber, ein Ged und ein Polterer, werben burch ihre

Feigheit lächerlich gemacht und der junge Offizier entdeckt im dritten alten Liebhaber seinen Bater, welcher natürlich nachgeben muß.

5) The lying varlet. 2 Acte.

Sarrick die Hauptrolle. Diß Stülcken ist entschieden im Geschmack der spanischen pasos und entremeses, wo die tollsten Lügen des Bedienten durch günstige Combinazionen und Nachhilse des Zufalls eine Weile sich aufrecht halten lassen, die großmüthige Liebhaberin den Knoten zerhaut und dem Liebhaber vergibt.

6) Neck or nothing (falls ich den Titel richtig verstehe, heißt es: Durch muß es und sollte es den Hals kosten).

Ein Diener hat den tollen Gedanken, seines Herrn Rivalen vorzustellen und die Mitgift der Braut wegzusischen mit Hilfe seines Consorten, des wahren Rivalen Diener. Es ist vortrefslich gedacht und im picaresken Styl auf's tollste und lustigste durchgeführt, kann aber natürlich nur mit der Deportazion des Spihbuben schließen.

7) Bon ton oder High live above stairs. 2 Acte.

Bendant zu Nr. 1. Solche zweite Theile kommen selten den ersten gleich, zumal ist das hier der Fall, wo die vornehme Familie den uns aus Otway und Congreve bekannten Gestalten auf's Haar ähnlich sieht; nur das Costüm ist moderner und in Sheridan's Beise; der einzige Unterschied ist, der ehrliche Onkel vom Land macht hier den derben Gegensat, so daß die Beschämung des Lasters und der moralische Schluß als Hauptmotiv hervortreten.

8) The irish widow, 2 Acte.

Der alte Onkel schnappt dem Neffen die junge Witwe Braut weg, in die er sich wegen ihres sanften Wesens verliebt hat. Die Dame hat aber das mimische Talent, eine bose Frau im irischen Jaxsgon zu spielen und damit wird nun der Alte aus dem Feld geschlagen. Das Stück ist so mit dem ersten Act zu Ende, da aber die Virtuosität der Schauspielerin die Hauptsache ist, so tritt sie im zweizten noch einmal als ihr Bruder, Offizier und Rausbold, auf, um den mimischen Spaß auf die Spibe zu stellen.

9) Lilliput. 1 Act.

Bekanntlich ist Swift ber Erfinder des Lilliputter Zwergstaats; so etwas auf die Bühne zu stellen ist seltsam; das Stück scheint in Drurplane von Kindern aufgeführt und Gulliver wohl durch einen

ungewöhnlich großen Schauspieler, womit aber die in der Fabel angedeuteten Dimensionen natürlich nicht erreicht werden. Die Handlung ist ziemlich unbedeutend, eine Lady verliebt sich in das manmonster und der eisersüchtige Gemahl will sie strafen, da geht der Riese durch, die Frau gewinnt aber Erlaubniß, kunftig ihren Phantasieen ohne Argwohn des Mannes nachzugehen. Der Reiz liegt wohl in den Kindern Schauspielern.

10) May-day oder The little gipsy. Musicalische Farse. 1 Act.

Wieder ein Bater, der sich in die Braut des Sohnes verliebt, die kleine Zigeunerin scheint nur Mummerei, das Ganze ist als heiterer Pastoralscherz ausgeführt und zierlich genug.

### Foote.

Samuel Foote lebte von 1717 ober 19 bis 1777, also ganz gleichzeitig mit Garrick, und war wie er comischer Schauspieler und Autor; er soll sich besonders durch Nachäffung von Persönlichkeiten Haß zugezogen haben als der englische Aristophanes.

11) Taste. 2 Acte.

Garrick dichtete und sprach einen Brolog dazu in der Maste eines Auczionärs, wo er dem Bublicum die Liebhaberei für elende Anticaglien vorwirft, worüber es die lebendige Kunst des Theaters vergesse. Im ersten Act das Studium eines Malers, der eine häßliche alte Frau, durch einen Mann gespielt, malt, dann aber mit einem Helfershelser abredet, in der Auczion nachgemachte Kunstwerke und Aleterthümer an den Mann zu bringen. Der zweite Act die Auczion; der eine Schelm stellt einen Holländer, der andere einen Italiener vor und sie arbeiten sich für den Betrug in die Hände, aber ein Knabe erkennt den ersten als Maste, die Schelme gerathen in Streit und der Betrug ist am Tag. Ist sehr lebenswahr dargestellt.

12) The knights. 2 Acte.

Der Prolog von Foote selbst, ber die Hauptrolle spielt. Es spielt in einer Landstadt und schildert den Landadel, ziemlich kleinstädtisch. Die Hauptcaricatur ist ein Ritter Neuigkeitsjäger, der von nichts als Zeitungen träumt und dem die tollsten politischen Enten angehängt werden. Der Hauptspaß ist, daß Foote drei verschiedene

Rollen spielt, indem er zwei andere Charactere nachäfft. Gin Impromptu, dem die Aufführung Leben geben muß.

13) The mayor of Garratt. 2 Acte.

Eine Bürgermeister: (mayor's) Wahl in einem Flecken bei London, ist als Bild nach dem Leben von Intresse. Foote spielte die Figur eines Majors der Bürgerwehr (militia) und verführt als halber Militär die Frau eines einfältigen Bürgers. Eine eigentliche Handlung kann man's kaum nennen.

14) The liar. 3 Acte. Luftspiel.

Dieser durch Corneille und Goldoni so bekannt gewordene Stoff ist bekanntlich ursprünglich spanisch, gehört aber nicht, wie hier der Prolog sagt, dem Lope de Vega, sondern dem Americaner Alarcon an. Foote spielte den Lügner.

Der Dichter folgt dem spanischen Stück sast Scene vor Scene, entkleidet es aber des poetischen Nimbus und gibt einen prosaischen Auszug; dabei wird die Fabel vollständig in englische Localität umsgeschrieben. Es kommt dadurch einige Dissonanz heraus, aber das Fremdartige scheint das Publicum angezogen zu haben. Nur die Catastrophe hat der Engländer verändert; beim Spanier schließt das Stück zwar auch mit einer Dissonanz und moralischen Bestrafung des Lügners, diese wird aber hier noch geschärft durch die Gegenintrike, welche die Liebhaberin dem Lügner in seiner Manier spielen läßt, wodurch ihre Schadensreude zu derb ausfällt. Bon der mildernden Entwickelung Corneille's hat dieser Dichter keine Notiz genommen, eben so wenig von Goldoni's prosaischer Popularisserung zur Farse.

15) The englishman at Paris. 2 Acte.

٠:

Eine Art Baubeville, natürlich nicht zu Gunsten der Franzosen ausgeführt. In einem englischen Gasthaus zu Paris ziemlich zweisdeutige Gesellschaft; eine junge Engländerin wird einem leichtsinnigen Engländer gekuppelt; wie er sie heirathen will, kommt sein Papa, der Lord, und erkennt in dem Mädchen die Waise eines Freundes. Sie reisen nach England zurück.

16) The englishman return'd from Paris. 2 Acte.

Gine Art Fortsetzung, wiewohl der Zusammenhang nicht recht Kar dargestellt ist. Der junge Lord spielt in England die abgeschmackteste Stutzerrolle, verachtet sein Baterland, macht dem Mädchen den ehrlosen Vorschlag, lieber einen andern zu heirathen und seine Mätresse zu werden; er wird gänzlich beschämt und das Mädchen heizrathet den alten Lord. Die Tendenz ist zu deutlich, um comisch zu wirken.

#### 17) The author. 2 Acte.

Foote spricht selbst im Prolog die Fabel vom Bater, Sohn und Esel, um zu zeigen, daß man nicht allen Rängen im Theater gerecht werden könne.

Zuerst wird das Leben eines Londner Literaten geschildert, wie in Nr. 1 der Künstler, mit Lebenswahrheit. Dann kommt der obligate reiche Bater aus Indien zurück und stellt den Sohn auf die Probe des Characters. Dann wird ein lächerlicher wälscher Junker (von Foote gespielt) hereingeschoben, und dessen dumme Frau hat mit dem Literaten eine häßliche unsittliche Scene, während er ihre Schwester freien sollte. Dessen ungeachtet wird diese Liebe zum Schluß belohnt. Hat keinen sittlichen Halt.

## 18) The commissary. 3 Acte.

Foote spielte die Hauptrolle in Haymarket. Im ersten Act der Character einer rührigen Londnerin, die in Schmuggelei, nebenher in Kuppelei arbeitet, lebendig genug. Der zweite Act ist eine ziemlich plumpe Nachahmung von Molieres bourgois gentilhomme, Foote spielte den in der Colonie reich gewordenen Bürgersmann. Der dritte Act gibt die comischen Consequenzen; die Kupplerin procuriert einer alten Dame einen jungen Mann, der sich als ihr Sohn ausweist und dem bourgeois wird eine liederliche Creatur des Hauses als schottische Gräfin ausgeschwatzt, das Geheimnis aber entdeckt und ihm bleibt bloß Schadenersat für den unterschriebenen Contract zu zahlen.

# 19) The orators. Drei kleine Acte. Foote die Hauptrolle.

Eine sehr lustige Improvisazion. Zuerst erscheinen Schauspieler in den Logen, einerseits Landleute, die für ihr Geld unterhalten sein wollen, dann ein Londner Spießbürger, der gebildet werden will, der Lampenpuber verweist sie an den Director, Foote redet in eigner Person an's Publicum, es handle sich hier um eine Uebungsschule in der Kunst zu sprechen. Als Beispiel eines guten Fortschritts seiner Methode läßt er einen jungen Schotten auftreten, der in schottischem

Dialect peroriert. Im zweiten Act wird eine Gerichtsstümung vorgestellt als Beispiel des Gerichtsstüß und Jargons, in der Art wie noch heute in London die Assisen unter dem Ramen mock-jury parodiert werden. Foote tritt selbst in der Verhandlung eines Geisterprocesses in der Maste eines Irländers auf, dann reden auch Irländer in der Loge und Hoote erscheint wieder als Director. Im dritten Act wird ein collegium politicum von Handwerker-Kannegießern vorgestellt in einem bekannten Wirthshaus, wo über Bertausschung des Porterbiers gegen Usquebah-Schnaps oder Rumm in der Societät verhandelt wird und wo meines Erachtens die parlamentarische Beredsamkeit auf's tollste persissiert wird. Dis Stück erinnert an die Tieckischen Burlesten, ist aber viel treuer aus dem Bolksleben genommen.

20) The patron. 3 Acte. Foote in 2 Rollen.

Die erste Hälfte hat wenig Zusammenhang; es ist ein Schublabenstück, worin die allgemeine Kunstkennerei gegeißelt wird; von der Mitte an gruppiert sich's um einen Hauptcharacter, den eiteln alten Schöngeist, der den Mäcen spielt und glaubt, den Engländern seble es bloß am echten Drama, und sein Robinson Crusoe müsse Glück machen. Der Anbeter seiner Tochter läßt sich als Autor vorschieden und wie das Stück durchfällt, übernimmt er die Schmach gegen die Hand der Geliebten. Es ist gut gedacht und das ganze Stück sehr lebendig dialogisiert.

21) The minor. 3 Acte.

Eine theoretische Introduczion, wo Foote wieder in Person als Director auftritt; vor einigen Freunden soll das Stück als Probe gespielt werden. Foote macht die richtige Bemerkung, mit irischem und schottischem Dialect allein sei noch kein Character für die Bühne gewonnen; er habe jezt ein neues Thema. Da eine Schauspielerin die Rolle der Lupplerin absagen läßt, erklärt er selbst dieselbe übersnehmen zu wollen.

Das Stück selbst ist sinnreich angelegt und streift beinahe an tragische Kraft. Das gewöhnliche Motiv, ein liederlicher junger Herr verschwendet sein Bermögen, der Bater stellt ihn auf die Brobe, ins dem er sich todt melben läßt und sich als deutscher Baron verkleidet, ihn zu beobachten; dazu einige andere Berkleidungen, die den Haupt-

reiz ausmachen. Eine Hauptsigur ist die alte Kupplerin, die unter der Maste der Pictistin ihr altes Gewerbe fortseht. Dazu kommt nun eine tragische Berwicklung. Des alten Bruder hat eine Tochter, die zu einer Heirath ihr Jawort versagte und von ihm aus dem Haus gestoßen worden. Die alte Kupplerin bringt unserm jungen Herrn das in's Elend gerathene Kind als frische Beute zu. Er kennt seine Cousine nicht und wird durch ihre Unschuld und die Erzählung ihres Schicksals gerührt, eine Partie, die an Shakspeare's Pericles erinnert, aber hier in lebenswahrem Costüm durchgeführt wird. Rastürlich wird der junge Herr bekehrt und absolviert und bekommt die Base zur Frau.

22) The lame lover. 3 Acte. Foote die Hauptrolle.

Ein leichtfertiges kleines Lustspiel, indem es hauptsächlich auf die Lächerlichmachung des juristischen Jargons abgeschen ist und der thörichte Abvocat von seiner Frau noch die lächerlichsten Hörner aufzgeset bekommt. Erinnert an ein comisches Ballett. Der Liebhaber erscheint als Stelzsuß, daher der Titel.

## Fielding.

Henry Fielding lebte von 1707-54, berühmt als Romandichter, schrieb auch comische Dramen, die aber nicht so bekannt geworden.

- 23) The mock doctor, oder: The dumb lady cur'd. 2 Acte. Eine freie Uebersetung von Moliere's Médicin malgré lui mit eingestreuten Liedern als Baudeville.
  - 24) The virgin unmask'd. 1 Act.

Auch ein Baudeville, villeicht von seiner Erfindung, aber im Styl des italienischen Balletts. Die junge Liebhaberin ist vor lauter Naivität beinahe ein Ganschen geworden.

25) The lottery. 1 Act. Baudeville. Ein Prolog von Cibber sucht die Farse zu definieren.

Ein Lotteriehaus wird vorgestellt; ein Landfräulein kommt mit ihrer Magd und erkundigt sich, wo 10,000 Pfund anzulegen seien; der Bruder des Collectörs verkleidet sich als Lord und beschwatt das Mädchen; sie lassen sich krauen; der nachgezogene Liebhaber vom Land wird schnöd abgewiesen; nun kommt die Lotterieziehung, und zeigt sich, des Mädchens 10,000 Pfund waren nur die Einbildung

ihres Gewinnstes; der treue Liebhaber tauft dem falschen Lord die Braut um 1000 Pfund ab. Toll genug.

26) The intriguing chambermaid. 2 Acte. Baubeville. Plautus' Mostellaria ziemlich wohl englissert.

#### Smollet.

Tobias Smollet, der als Arzt und Romanschreiber bekannte Schotte, lebte von 1720—71. Er scheint nur diß eine dramatische Werk geschrieben zu haben, welches 1757 sich großen Beifall erwarb.

27) The reprisal (die Repressalie), ober The tars (Theerjaden) of old England. 2 Acte. Gin reines Seestück, das an Bord eines französischen Schiffs an der Küste der Normandie spielt.

Man sieht, daß zu dieser Zeit die Bühne nicht so einträglich war wie der Roman, soust hatte dieses bedeutende Talent sich auch auf diesem Feld einheimisch gemacht, und das muffen wir beklagen. Der Effect ist freilich realistisch, aber die Mittel vortrefflich benutt. Einmal ist das Seewesen für den Engländer ein ganz nazionales Element, wie es ichon in Shaffpeare's Tempest fich barftellt, ber doch keine Erfahrungen aus diesem Gebiete hatte wie Smollet. Dann ist aber auch die politische Situazion benutt; denn mit Frankreich war im Augenblick Unfrieden und die Franzosen lächerlich machen hat bie Englander zu allen Zeiten amufiert, zumal im Seewesen, wo fic ihre Ueberlegenheit fühlen. Gin eitler frangoficher Commandant bat, ohne daß Krieg erklärt ift, eine englische Luftjacht aufgebracht mit einem Engländer, der darauf seine Geliebte entführte; er hat fie geplündert und die als Gefangene erklärte Dame mit Liebesantragen gequalt; aber ber Englander findet Unterftutung bei ben andern Schiffsoffizieren, deren einer ein Ire, der andre ein schottischer Flüchtling aus den Bürgerfriegen ift. So entschlüpft ber Englander mit seiner Barte und ein englisches Kriegsschiff tommt zu Silfe; man wechselt Schuffe, der Franzose muß nachgeben und die Dame ausliefern. Smollet's Stärke war die Seemannssprache der Matrofen, welche reichlich ausgebeutet, aber für uns schwer zu verstehen ift; ben Schotten konnte er aus eigenen Mitteln somobl mit Dialect als provinziel= ler Characteristit verseben, und noch comischer ist ber Fre, ber teines: wegs blog burch ben Dialect individualifiert ift, benn all bas

bekannte Querköpfige, das der Nazion nachgesagt wird, ist in dieser hochcomischen Figur reichlich ausgebeutet. Endlich sind die effectvollen Mittel der Scenerie, Trommel und Schießlerm, vortrefflich benutt. Ueberstüffig könnte man nur die paar eingestreuten Baudevilles-Lieder sinden, die ein Opfer für den Zeitgeist sind.

## Murphy.

Arthur Murphy lebte von 1727 bis 1805, ein Freund Johnson's, schrieb Trauerspiele, Luftspiele und Farsen.

28) The apprentice. 2 Acte. Gin Prolog von Garrick rühmt bas Stück als nicht französisch, sondern echt englisch; es soll ein gemeines Londoner Liebhabertheater (spouting-club) verspotten, wo ehrzliche Spießbürger sich abmühen, den Hamlet zu tragieren u. s. w. Das Datum 1775 kommt im Stück vor.

Ein Apothekerlehrling geht durch und spielt in Briftol den Romeo, kommt zurück, besucht den spouting-club, wo lauter tolle Gessellen Tragödie agieren, stiehlt dann à la Romeo seines Meisters Tochter mit einer Leiter, die Nachtwächter sassen sie ab, sie werden eingesperrt; die Alten befreien sie und geben sie zusammen. Das Stück ist sast durchaus aus Phrasen aus Shakspeare und andern Tragikern zusammengesetzt, was einen sehr comischen Effect macht, obwohl die Handlung etwas zu lar behandelt ist.

- 29) The upholsterer (Tapezier) oder What news? 2 Acte. Die englische Version des politischen Kannegießers; der Tapezier richtet die englische Staatsschuld, die europäische Bolitik, nebst den Colonieen zurecht, während seine Haushaltung bankerott und er am Ende völlig verrückt wird. Die Tochter aber hat einen uneigennützigen Liebhaber und am Ende wird durch einen Zusall das Vermögen der Familie gerettet.
  - 30) The old maid. 2 Acte.

Ein widerliches Migwerständniß; ein junger Herr verliebt sich in die Frau eines Mannes in Gesellschaft der Schwägerin, weil sie Einen Namen führen und er Miss und Missis verwechselt; die alte Miß giebt einem alten Liebhaber, Offizier, schnöden Abschied. Das Ganze ist mit Kunst, aber doch zu weit durchgeführt; denn da der

Offizier über die Maßen beleidigt worden, so bleibt die alte Jungfer aulezt in Thranen sien, und das ist eben nicht comisch.

31) The citizen. 2 Acte.

Im ersten Act stellt sich die etwas manieriert lustige Liebhaberin vor ihrem reichen Bräutigam als eine Gans und im zweiten jagt sie ihn vollends durch Keckeit in die Flucht, was mit gutem Humor ausgeführt ist. Dagegen der Bräutigam und sein alter Bater, der Geizhals, sind zu grelle sittliche Caricaturen, und die Scene, wo sich beide bei einer öffentlichen Dirne begegnen, zu grell englisch. Schlegels Warnung, man soll einen Geizigen nicht zugleich verliebt darftellen, gehört hieher. Uebrigens kommen in diesem Stück zwei deutzliche Reminiscenzen aus Moliere und villeicht eine unbewußte aus Plautus' Mercator vor.

32) Three weeks after marriage, oder What we must all come to. Sein berühmtestes. 2 Acte.

Dieses Bildchen aus der vornehmen Welt mag sehr nach dem Leben gezeichnet sein; aber die höhern Stände von dieser traurigsten Seite, in ihrer Borniertheit und Rullität auffassen, das sieht beinahe einer politischen Satire ähnlich, welche sicherlich dieser Dichter nicht beabsichtigte. Daß ein junges Ehpaar sich entzweit, weil sie nicht einig werden, welche Karte in einem Whist raison gewesen, ist ein schauberhaft einfältiger Vorwurf und durchaus nicht comisch.

33) The desert island, dramatic poem. 4 Acte. Ein Prolog von Garric, den er im Character eines betrunkenen Poeten sprach.

Unser Farsendichter versteigt sich in das romantisch-sentimentale Gebiet, wo er gänzlichen Schiffbruch leidet. So eine Robinsoniade ist nicht dramatisch zu machen; er bleibt nicht einmal in der psychoslogischen Wahrheit; Sylvia, die Copie von Shatspeare's Miranda sieht ein Schiff landen und beschreibt es, wie ein Indianer, der nicht weiß, was es ist; sie mußte es von ihrer Mutter gut wissen; dann verliebt sie sich in den Fremden, aber ein Wort Miranda's drückt mehr aus als das Alles; das Ganze ist ein sades sentimentales Gewinsel.

# Thomas Sheridan.

Der Bater des Richard, Schauspieler und Berfasser des orthosepischen Wörterbuchs.

34) Captain O'Blunder, ober The brave irishman. 1 Act.

Ein Stück aus dem Monsieur de Pourceaugnac, aber gut acclimatisiert, indem das irische Jargon nebst Querköpsigkeit breit ausgebeutet wird.

Für die folgenden Dichter sind mir keine biographischen Notizen zur Hand.

## Beorge Coleman.

35) The deuce is in him. 2 Acte.

Im ersten Act kommt ein Offizier von Havanna zurück und stellt sich vor der Geliebten, als hätte er ein Bein und ein Auge verloren; sie wird vor Alterazion krank, erfährt sodann den Betrug und, um seine Eigenliebe zu strasen, macht sie ihn im zweiten Act auf ein als Offizier verkleidetes Frauenzimmer eisersüchtig, worauf sie sich versöhnen. Der Scherz ist recht heiter behandelt.

36) The musical lady. 2 Acte. Prolog von Garrict.

Ein leichtfinniger Student, der in Schulden stedt, beschwatt ein Fraulein, die in die italienische Musik vernarrt ist, daß sie ihn heisrathet. Es ist lebenswahr ausgeführt, aber eine dramatische Berzwicklung ist eigentlich nicht vorhanden.

37) Polly Honey-comb. 1 Act. Epilog von Garrict.

Gegenstüd zum vorigen. Das Fräulein hat sich den Kopf verrückt durch Romanlesen, was dißmal gezüchtigt wird. Sie läßt sich durch den Neffen ihrer Amme, einen Schreiber, beschwaßen und geht mit ihm durch; sie werden aber zurückgebracht und es schließt ohne Schluß.

# Robert Dodsley.

38) The toy-shop. 1 Act.

Ein seltames Stückhen. In der Figur eines Galant eriekrämers ber die Menschen von seinem Laden aus beobachtet und seine Waaren mit erdichteten Qualitäten anzupreisen versteht, nimmt der Dichter

ben Anlauf, moralische Weltbetrachtung und Satire anzuknüpfen, was aber sonderbar ist, weil der Krämer von Ansang an sagt, es sei ihm bloß darum zu thun, die Käuser um ihr Geld zu betrügen. Es mag wohl die Satire auf einen schwathaften Kausmann den Anlaß geboten haben; das Auffallendste bleibt hier nur immer, wie ein solch predigtähnlicher Inhalt in England sich in eine Form versteden darf, die dem leichtsinnigen französsischen Baudeville entspricht.

39) The king and the miller of Mansfield. 1 Act.

Spielt auf dem Lande. Dismal ist die Moral besser angewendet worden. Er versteht es, sie in eine wirkliche dramatische Fabel zu kleiden. Daß ein König sich im Wald verirrt und bei einem Müller unerkannt über Nacht bleibt, ist ein allerwerts vorkommender Sagensstoff und hier gut ausgeführt. Daß aber des Müllers Sohn durch einen aus des Königs Umgebung um seine Braut betrogen worden und dafür bestraft wird, ist hier der moralische Zweck, der ebenfalls gut in Scene gesetzt erscheint. Den Ritterschlag des alten Müllers kann man für Uebersluß der Sage halten.

## Joseph Reed.

# 40) The register-office. 2 Acte.

Die Scene ift difmal nach Padua (?) verlegt, man weiß nicht warum, benn der Inhalt ift gang specifisch englisch. Es ift ein To= genanntes Schubladenstück, wo das Motiv der neueingerichteten Commissionsbureaus von London bazu benutt wird, um eine Reihe picanter Figuren in demfelben Local auftreten zu laffen und nebenber die Gaunereien solcher Institute zu geißeln. Diefer Dichter icheint fich namentlich ernstlich auf Dialectsdifferenzen zu legen. Im ersten Act tommt ein französischer Tanzmeister oder Frifor in dem hergebrachten Franzosen-jargon, dann eine Bäurin aus Portsbire mit einem craffen Bauerndialect, sodann ein Schotte, beffen Dialect mit besonderm Weiß behandelt scheint; im zweiten Act ein Irlander mit den bekannten Dialecte: und logischen Ertravaganzen. (Schabe ift daß, die englische Orthographie es so schwer macht, Dialectstone klar auf dem Bapier zu firieren.) Endlich tommt neben andern wenig decenten Figuren auch wieder eine Rupplerin, die in der Maste des Puritanis= mus auftritt, bei welcher aber der Druck die für England feltne

Bemerkung bringt, die Aufführung bieses Characters sei auf der Bühne nicht "erlaubt" worden.

## Ifaac Biderftaff.

41) The padlock (bas Borlegeschloß). 3mei Acte.

Spielt zu Salamanca. Des Cervantes zeloso extremenno ziemlich gut in Scene gesetht; ware aber wohl noch besser, wenn man die wenigen Singstücke wegließe.

42) The absent man. 2 Acte

Den Character des Zerstreuten hätten die Griechen wohl nicht auf die Bühne gebracht, denn ihr Leben war noch nicht in solche Lappalien zersplittert wie das unsre und solche Erscheinungen nicht wohl möglich. Einen rein comischen Eindruck kann dieser Character aber kaum machen, denn wenn es einigermaßen auf die Spitze gestrieben wird, was nahe liegt, so ist es eine Faselei, die an den Wahnsinn und darum an's Tragische streift.

# Sugh Relly.

43) The romance of an hour. 2 Acte.

Diß Stückhen zeichnet sich aus durch eine sehr virtuose Verwendung der englischen Seemannssprache, wenigstens so weit mir die Sache verständlich ist. Der Roman wit der kleinen Hinduin ist ein wenig zu sentimental angelegt, obgleich die Entwicklung auf eine sehr grob seemannische Weise bewerkstelligt wird.

#### XIII.

# Colley Cibber.

Dramatic works, London 1760. 4 Banbe.

Cibber lebte von 1671 bis 1757, ist geboren in London als Sohn eines eingewanderten Holsteiners und Bildhauers, wurde Schauspieler, spielte in tway's und Congreve's Stücken; eitle Gecken waren seine Forcerollen, deren er in allen Stücken bringt. Sein erstes Stück 1695 wurde ihm als Dichter und Schauspieler applaubiert; 1679 Womans Wit und 1699 Ximena hatten weniger Ersfolg; besseren Love makes a man nach Fletcher und She would and she would not nach dem Spanischen. The careless husband be-

festigte seinen Rus. The non juror, eine Nachahmung des Tartusse 1717. 1732 zog er sich von der Bühne zurud und wurde 86 Jahre alt. Pope war sein Hauptseind. Schlegel nennt Cibber den Gegenssatz zu Wicherley, indem sich die Bühne von diesem zu jenem stussenweise zahmer gezeigt habe. Es sind fast lauter Prosalustspiele, die in London spielen.

1) Love's last shift oder The fool in fashion, comedy. In der Dedication ruhmt er die eigne Erfindung.

Man fühlt sich anfangs etwas in der bänglichen Luft des Otway'schen Lustspiels, es zeigt sich aber doch bald, daß mehr sittliche Haltung da ist, während die scenische Beweglichkeit des Congreve nicht erreicht wird. Später tritt die moralische Didactik etwas zu scharf heraus. Der eigenkliche Fehler des Stücks ist, daß die Haupttheile keinen nothwendigen Zusammenhang haben. Die Haupthandelung, von der der erste Titel des Stücks genommen ist, eine Frau verführt, ihm unwissend, ihren früheren leichtsinnigen Gemahl und rettet ihn dadurch aus der moralischen Bersunkenheit, hat mehr trazissches Pathos als Comik und erinnert ein wenig an Boltaire's L'ensant prodigue, das aber viel später ist. Daneben ist der von Sibber gespielte Geck Novelth mit seiner Mätresse eine bloße Paradessigur, und der alte Geizhals, der sich im Bräutigam seiner Tochter teuscht, ist auch kein bedeutender Character, gleich den übrigen Fisguren. Indecent ist für uns noch Vieles.

2) Woman's wit ober The lady in fashion, comedy. Soll wohl ein Pendant sein. Da es kein Glud machte, sucht die Borrede dis den französischen Einheiten zuzuschreiben.

Daß das Stück ausgepfiffen worden, bestärkt meinen Glauben an das englische Publicum besser als den an den Dichter. Man sah mit Nachsicht auf den ersten Bersuch eines beliebten Schausseiers, man verzieh aber dem Autor nicht, der sich wiederholte und sich nicht einmal erreichte. Diß Stück hat keinen durchgeführten Character, sondern willkührlich herbeigeführte Situazionen ohne eine comische Pointe; solche leere Scenen kann nur ein Schauspieler schreiben, der nicht von einem plastischen Gesammtbild, sondern von der Birtuosität der Spieler ausgeht. Dazu hat es häßliche Flecken; das Berhältniß des liederlichen Paares, Rabish Bater und Sohn,

ist ekelhaft, und der kleine Johnny ist fast nur eingeführt, um den französisch papistischen Erzieher lächerlich zu machen.

3) Love makes a man ober The fop's fortune, comedy.

Auf diese Nachahmung haben wir schon bei Fletcher (The elder brother, V, 47) bingewiesen und dabei an das Calderonische De una causa dos efectos erinnert. In den beiden ersten Acten ift foweit ich mich erinnere, das Fletcher'iche Stück ziemlich genau abgeschrieben, nur ift alles in Profa überfett, was ihm zuweilen nicht Mit dem dritten Act nimmt es aber eine gang andre Bendung und fpringt nach Spanien über. Ich kann mich nicht erinnern, ob er hier genau einem andern Aletcherstück gefolgt ift. doch scheint das Hauptmotiv aus dem Stück The custom of the country (V, 5) entlehnt zu sein. Es ist ein so wildes Convolut von Abenteuern, und zum Theil so kunftlos und platt sinnlich ausgeführt, daß Fletcher daneben als mahrer Classifer erscheint. Wenn aber bas englische Bublicum big Stud beflatschte, jo fann ber Grund nur darin liegen, daß Rletcher damals von der Bubne verschwunden und nahezu vergeffen war. Da jezt Shakspeare wieder eingebürgert war, versuchte es, scheint's, Cibber mit einem Fletcher'schen Intritenstud, und man könnte auf den Gedanken kommen, er habe das Bla= gigt ganz verschwiegen, da weder Brolog noch Epilog ihn nennen; biefe Urt fich Beifall zu erwerben, spricht nicht für den Boeten.

4) She would and she would not ober The kind impostor. Ein spanisches Schauspiel aber in Prosa! Das vorige Stück hatte den Dichter in's spanische Costum übergeführt.

Ein bekannter Stoff, der im Gil Blas vorkommt, den aber schon der junge Cervantes in seiner Entretenida dramatisch behandelte; villeicht hat es sich in Lope de Bega's Schule fortgeerbt, oder hat Cibber einige spanische Stoffe in einander geschoben, jedenfalls ist die Fabel übermäßig compliciert und überladen ausgefallen; es sinden sich vortressliche Partieen, aber auch ganz entschieden schwache, und es ist kein Ganzes. Der Hauptsehler ist jedenfalls die Ersinzdung, daß die Geliebte, welche hier selbst die Rolle des Rivals spielt, von dem Liebhaber durch das ganze Stück nicht erkannt wird, was

man unmöglich nennen muß. So ist die Fabel auf die Spipe des Possenspiels erhoben, und dürfte in Recheit sich etwa mit den plautinisschen Menächmen in Wettstreit einlassen. Aber der classischen Einsfachheit steht es dann doch zu fern.

5) The careless husband, comedy. Spielt zu Windsor und wurde entschieden applaudiert.

Man wird dem Dichter nach den zwei vorigen Studen vorgeworfen haben, er schmude sich mit fremden zusammengerafften Febern und er wollte jezt einmal sich selbst geben. Das ließ man gelten, obwohl es nicht viel ist. Er spricht im Epilog gegen französische eingeführte Sitten und macht hier selbst ein französisches Drama. Die Grundlage des Studes ift Sir Charles; aber biefen Character, der neben seiner edlen Frau offen mit ihrer Rammer= jungfer lebt und an eine britte Liebesepisteln schreibt, wurde nicht nur tein deutsches, sondern auch kein frangofisches Bublicum in diefer Beise ertragen. Bas seine übrige vornehme Gesellschaft betrifft, so ift die Otwap'iche Wilftbeit zwar beseitigt, aber dafür unendliche Leerbeit eingetreten. Das Gange ift, eine cokette Liebhaberin foll beschämt und bekehrt werden; ich gestehe, daß ich noch keine größere Rullität auf der englischen Buhne gelesen habe. Das Bublicum muß damals ben Sinn für Handlung vergessen haben, und das ist in der That schwer begreiflich.

- 6) The rival fools, comedy.
- Er kehrt mit Recht, wie es der Prolog sagt, zu einer Ersindung des Fletcher zurück, den er aber dabei ungebührlich heruntersett. Hier ist allerdings ganz andres Leben als im vorigen Stück, es geht aber in's andre Ertrem der Diffusion, denn es ist eines der leichtstinnigsten Werke Fletcher's, das wieder an's plautinische Possenspiel erinnert (Wit at several weapons, V, 42), und ist hier ganz in Prosa übersett. Daß Cibber bedeutende Verbesserungen angebracht hätte, ist mir nicht erinnerlich.
- 7) The lady's last stake (Spielsat) ober The wise's resentment. In der Dedicazion an einen Großen rühmt er sich ein moralisches Ziel verrfolgt zu haben, und wie er es bloß auf den Beisall der bessern Kenner absehe, was soviel heißt, als das Publicum hat nicht sonderlich applaudiert.

Er giebt wieder sich selbst in aller Gewöhnlichkeit; endloses Geschwätz. Doch hat das Stück mehr Inhalt als das vorlezte; dafür sehlt die Einheit. Zuerst sind ein Lord und Lady die Hauptsache die wie gewöhnlich schlecht hausen und sich mit Eisersucht plagen. Der Schauspieler meint, weil er die Großen in ihrer Gewöhnlichkeit beobachtet hat, so sei diß bereits Poesie. Ein zweiter lediger Lord spielt eine Art Don Juan's-Rolle mit zwei oder drei Weibern, deren eine er durch das Spiel ruinieren und so gewinnen will, daher der erste Litel. Die andre aber verkleidet sich als Mann, sordert, als ihr Bruder, ihn zum Duell, stellt sich verwundet und gewinnt ihn unter der Masse; diß gibt wenigstens für den lezten Act lebendiges Bühnenspiel. Der zweite abstracte Litel des Stückes paßt überall hin.

- 8) The tragical history of king Richard III. nach Shakspeare. Der Comiker unternimmt es, den buckligen Helden selbst zu spielen, was für sein Schauspielertalent spricht; es ist nur ein Extract aus dem Original.
- 9) The double gallant ober The sick lady's cure, comedy. Der Prolog sagt, das Meiste sei eigne Erfindung.

Dif ift villeicht die gehaltvollste Arbeit unfres Boeten, obgleich man den practischen Schauspieler leicht erkennt, der den Effect jeder Scene zu berechnen weiß, aber barum das Stud felbst nicht als Einheit und Ganzes auffaft. Es ift in der That aus den bisparateften Elementen ausammengesett, die in fich keinen Busammenhalt haben. Es find zwei hauptpartieen und darum wieder zwei Titel. Die erfte (The double gallant), die in der erften Salfte vorherscht, hat er wieder der spanischen Buhne abgeborgt, und diese Wahl ist für das Intrikenstück gewiß keine schlechte. Aus meiner Bekannt= schaft steht das Calberonische Hombre pobre todo es trazas am nächsten, worin der Spanier gewiß fehr sinnreich die griechischen Menachmen dadurch auf den Ropf gestellt hat, daß ein Liebhaber bei zwei verschiedenen Damen zwei verschiedene Manner spielt. zweite Handlung (The sick lady's cure) bagegen ift ein Characterund Baradeftud, bas eber an die Jonson'sche Schule erinnert; eine affectierte Dame, die durch das gange Stud huftet, wird vom Liebhaber curiert, indem diefer sich in einen fremden Bringen verkleidet und so ihre Liebe gewinnt. Diese Mummerei erinnert an den bourgeois gentilhomme und ähnliche Figuren, wird aber individuell, insem der Prinz unverkennbar der moscowitische Peter der Große aus dieser Zeit ist. Daß die Dame sich diesermaßen teuschen läßt, ist freilich nur in der Farse erlaubt, und so schließt das Ganze als ein Spaß. Die übrigen Partieen sind noch leichter weggekommen, aber das Ganze hat Bühneneffect.

10) Ximena oder The heroick daughter, tragedy.

Corneille's Sid im englischen blank verse, mit einer langen Epistel voraus. Das Stück habe in ganz Europa Glück gemacht, und er habe gewagt es noch zu verbessern, lasse es aber erst jezt, sieben Jahre nach der Aufführung drucken. Sibber spielte den Bater des Sid.

Man kann sagen, die Fabel des Cid ift einer der besten tragischen Stoffe, die das romanische Theater auf die Buhne gestellt hat. Die abstracte Collision von Liebe und Ehre kann nicht einfacher zur Anschauung gebracht werden. Doch bat Calberon diesen Stoff verschmäht und bat es Corneille überlassen, seinen Ruhm darauf zu gründen. Der Mangel des Stoffes ift eben seine Abstractheit; die Berhältniffe, so extrem gefaßt, widerstreben dem Ideal, Dem höchsten Runstgesetz. Die Collision um einen Grad milder aufgefaßt führt nothwendig zu Romeo und Julia, und das war das Rechte, wie es Shatspeare finden mußte. Aber tragisch muß die Collision bleiben. Corneille's Stud fcblieft mit einer doppelten Diffonang; der Batermord der nicht vergeben werden kann, wird doch vergeben, und er wird wieder erst durch eines Jahres Zwischenraum vergeben, als ob die Zeit in diesem absoluten Mifton ein wesentliches Moment ware; das macht die Sache nur schlimmer. Unser Comiter hat im Beifte seiner Periode, und wie Garrick im Romeo der Geschichte einen gludlichen Ausgang angewünscht, aber wie? Nach allen endlosen Threnodieen ift der alte Bater doch am Leben geblieben; dafür hat nun der andre Papa wieder feine Ohrfeige ungerochen am Ropfe fiben und das Stud könnte von vorn beginnen. So ift dem Tragifchen nicht aufzuhelfen; bas Stud wird immer zu einer Comobie, wie es denn auch der Epilog ganz naiv zu verstehen gibt. war auf der englischen Bühne eine tragische Unmöglichkeit.

11) The comical lovers, comedy.

Er kommt auf sein eignes Gebiet zurück, die Conversazions-Farse, und zwar vom leichtesten Stol, der dadurch maskiert wird, daß die Scene vom englischen auf das sicilische Giland übertragen ist, was aber eine dunn aufgelegte Maske ist. Der Schalt ist kaum besser als bei Otwah, aber es ist so lustig lose Waare, daß es kaum beleidigen kann.

12) The non-juror, comedy.

In der Dedicazion an den König dankt er demselben, daß er die Aufführung mit seiner Gegenwart beehrt habe, und schiebt besicheiden den Ersolg, den es beim Publicum gehabt, auf die gute Sache des Inhalts in moralischer und politischer Hinsicht. Der Prolog von Rowe stellt die Tendenz als anticatholisch und darum nazional dar. Scene London, ein stehendes Vorzimmer nach französsischem System.

Es fieht gang aus, als batte ber hof diefes Stud bei bem Schauspieler bestellt, um damit politischen Effect zu machen, und zwar in der Art, daß ihm vorgeschrieben war, den französischen Tartuffe nachzuahmen. Darum hat er wohl die eigentlichen Schlagwörter und Situazionen bes Molierifchen Studes völlig beibehalten, im übrigen aber fich viele Mühe gegeben, bas Stud in den englischen Berhaltniffen und in diesem Krieg der Jacobiten wider die Krone förmlich zu acclimatisieren. Daß die Sache damals in England so als möglich gedacht wurde, muffen wir wohl dem Dichter glauben, und der politische Effect scheint erreicht worden zu sein, allein vom äfthetischen Standpunkt konnen wir bem Stud teinen großen Werth beilegen. Der von Cibber felbst gespielte Doctor Wolf ist wie gesagt eine zu mechanische Copie des Tartuffe; das Verhältnif der beiden Liebenden ift in einem übermäßig peinlich geschraubten Ton gehalten, daß es ermüden muß, und die Episode des jungen Flüchtlings Charles zu unmotiviert hereingeworfen. Ueber Alles geht aber die Betrachtung, daß der Werth des Molierischen Studes fast einzig auf seiner virtuofen Diczion beruht, und diese ist hier in die ordinärste Brosa übersett, mas follte also am Banzen poetisch bleiben?

13) The refusal ober The ladies philosophy, comedy. Auch hier ist unser Poet bei Moliere stehen geblieben, benn bie Fommes savantes sind die unmittelbare Beranlassung zu diesem Stücke. Er hat sich wieder viel Mühe gegeben, das Stück zu localisieren, und in der That sollte man meinen, eine englische Prüde
sei leichter zu zeichnen als eine französische. Der Mangel des Stücks
ist, daß es zu viel calculiert ist, Berstandesarbeit; die Charactere sind
sämmtlich zu wenig idealisch gedacht und die comischen Motive zu
breit ausgebeutet; der Schauspieler verläßt sich zu viel auf die Routine der Darstellungskünste. An allem diesem glaube ich den gealterten Künstler zu erkennen, dem die Phantasie nicht mehr zu Gebot
ist, die doch bei jedem wahrhaften Lustspiel das Beste thun muß.
Cibber spielte wie gewöhnlich die Rolle des Geden.

14) The provok'd husband over A journey to London, comedy.

Bon 1727. Nach der Dedicazion an die Königin ein Stückt von John Banbrugh und nach dem Borwort von demselben unsvollendet hinterlassen, und zwar unter dem zweiten Titel. Der Proslog sagt, Banbrugh habe seine früheren leichtsinnigen Producte bereut und dann diese moralische Comödie geschrieben, deren Unvollendung nur darin bestehe, daß sie noch zu lang ist, darum lasse man bei der Aufführung eine Anzahl Scenen weg. Sibber hat also nichts daran veründert. Die Scene London.

Hier haben wir allerdings eine plastischere Phantasie als bei unserm routinierten Schauspieler, aber gleichwohl keine eigenklich dramatische. Es ist der englische Familienroman in Dialog gesett. Die Landadelsfamilie mit ihrem Patois ist ergözlich genug, aber ihre Beschämung ziemlich prosaisch, und die Bekehrung der Heldin des Stücks von ihrem Leichtsinn beruht auf gar keinem dramatischen Motiv, sondern ist der Effect einer Straspredigt und Drohung. So ist der moralische Effect freilich erreicht, aber ein gutes Schauspiel konnte es unter diesen Umständen nicht werden.

15) Love in a ridde, pastoral. Cibber spielt wieder den Gecken und seine Frau wie es scheint die erste Liebhaberin.

Da Shakspeare einige seiner reizendsten Bühnenbilder in der Pastoralform aufgestellt hatte, ist es begreislich, daß seine Nachfolger sich auf ähnliche Bahnen zu wagen versuchten. Aber Shakspeare ist villeicht auf keinem Gebiet schwerer nachzuahmen; selbst sein genialer

Schüler Fletcher verunglückte in dieser Unternehmung, wie könnte man von dem soviel tieser stehenden Cibber erwarten, er habe mehr geleistet als ein ordinäres Pastoralschauspiel, das höchstens bis an die roma-nischen Borbilder dieser Sorte reicht.

16) Papal tyranny under the reign of king John, tragedy. Bon 1745.

Nimmt man dig Stuck zur Hand, so wird die nachste Bermuthung fein, unfer Boet babe fich das Shatspearestud zurechtgeschnitten wie den Richard. Dig wird noch glaublicher durch den Theaterzettel, wo man benten follte der Comiter babe den pabstlichen Legaten für fich ausgewählt, die Rolle des frangofischen Ronias seinem Sohn und die des Pringen Arthur seiner Tochter einstudiert. Dem ift aber nicht fo. In dem vom Dichter felbst gesprochenen Brolog fagt er mit großer Raivität zum Bublicum, Shaffpeare's Ronig Johann sei doch kein Werk ersten Ranges und seinen andern Werken nicht ebenbürtig, er denke ihn darum hier zu verbessern, und in der Dedicazion an einen Großen spricht er fich dahin aus, Shatspeare habe ben patriotischen Stoff viel zu lau behandelt, das heißt, seinen Haß gegen die römische Kirche nicht energisch genug ausgesprochen, so daß sogar schon vermuthet worden. Shatspeare selbst fei Catholik gewesen, was er zu widerlegen sucht. Die Tendena ist schon im Titel klar genug ausgesprochen; es ist der nunmehr ge steigerte confessionelle Fanatismus der Protestanten, der vorangestellt wird, der Dichter beutet die Antipathie seines Bublicums aus und scheint auf der Bühne gefallen zu haben. Wir haben also wirklich ein völlig neues Stud. Der alte Comiter bat in seinem Leben so viele Shatspearische Berse gebort und gesprochen, daß er fich leicht in diesen Styl hineinversett, und wenn wir fammtliche Shatspearische Hiftorien vergeffen konnten, so mare dig eben kein schlechtes hifto-Aber so ist es nur eine abstracte Abschwächung risches Schauspiel. bes Urbildes. Daß ein englischer König einmal vor einem römischen Legaten gefniet und dieser die Krone mit dem Juke getreten, bas ift hier der Theaterstreich, wie wenn ein deutscher Dichter Heinrich den Bierten zu Canossa darstellen wollte. Das schlimmste ift, daß Shatspeare ben gangen Stoff entschieden satirisch behandelt hat, um die patriotifche Schande damit zuzudecken, der Bearbeiter aber diese

comische Seite und den Hauptcharacter des Bastard Faulcondridge völlig wegläßt, was der Epilog als eine Bescheidenheit entschuldigen will, und daß dadurch die Sache wieder eine tragische Wirkung machen soll. Die Routine hilft dem Schauspieler einigermaßen durch das kede Unternehmen und so bleibt es ein literarisches Curiosum.

# Studien über das englische Theater.

Zweite Abtheilung.

Befchrieben 1861.

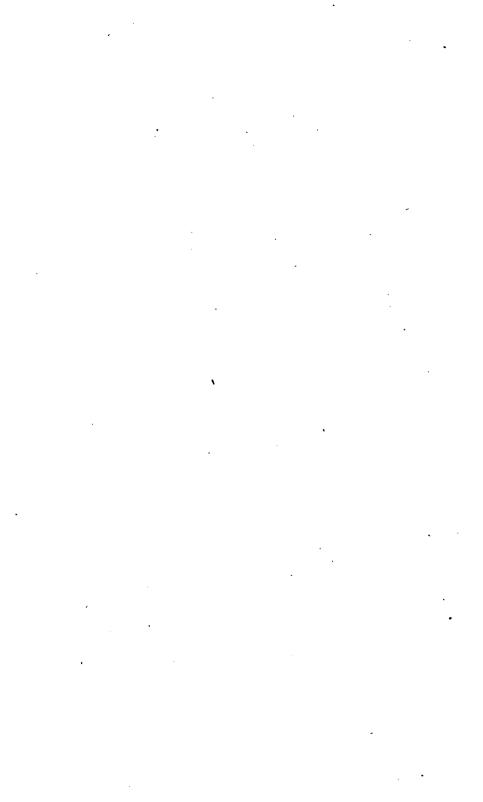

# Altenglisch es Theater.

## 1) Shaffpeare.

Ich habe in meiner Shakspeare-Uebersetzung mich über zwanzig Stücke des Dichters genügend ausgesprochen und will mich nicht wiederholen. Ich will nur versuchen, die dort besprochenen Stücke hier zu rubricieren.

# 1) Trauerspiele.

- 1) Macbeth. Dig Stud kommt bem antiken Begriff ber Tragodie am nächsten.
- 2) Romeo and Juliet. Ist zwar aus der bürgerlichen Sphäre, aber dem Gehalt nach sein vortrefflichstes romantisches Trauerspiel.
- 3) King Lear. Die Form hat die Masse des tragischen Stoffs nicht bewältigt; es ist sein gehaltvollstes romantischetragisches Trauerspiel.
- 4) Othello. Die Sphäre ist bürgerlich psychologisch und nähert sich bem modernen bürgerlichen Trauerspiel.
- 5) Hamlet. Ist beinahe die Parodie der antiken Tragödie (Orestie) und das humoristische Element macht sich so breit, daß es auf der Grenze des Trauerspiels eher zum tragischen Schauspiel rechnet. Hieher schließen sich aus den historischen Stücken:
- 6) Richard III. und
- 7) Julius Caesar, über welche unten gesprochen wird.

# II) Romantische Schauspiele.

1) Measure for Measure. Der dustere Grundton streift noch an's tragische, obwohl das heitere Element siegt.

- 2) All's well that ends well. Der ernste Gehalt geht in die reis zendste Romantit auf.
- 3) Winter's Tale. Das märchenhafte ist durch psychologische Tiefe emporgehalten und geht in die süßeste Johlle auf.
- 4) Cymbeline. Hier ist das mährchenhafte hartnäckiger festgehalten, während der Gehalt wieder in idhlische Weichheit ausschlägt.
- 5) Diefer Reihe ließe sich villeicht der historische Richard II. anschließen.

## III) Luftfpiele.

- 1) Merchant of Venice. Das Ibeal einer modernen Comodie.
- 2) What you will. Italische Liebesromantik durch Gederei contraftiert.
- 3) Taming of the shrew. Wildes Caricaturstück, um das weibliche Naturell zu persissieren.
- 4) Much ado about nothing. Triumph ber Cofetterie.
- 5) Comedy of errors. Acclimatisterung des griechischen Lustspiels.
- 6) Two gentlemen of Verona. Acclimatisserung des spanischen Lustipiels.
- 7) Merry wives of Windsor. Nazional englisches Characterluftspiel.
- 8) Als historisches Lustspiel kann man hierher Henry IV. anschließen, über welchen unten.

# IV) Mimifche Schaufpiele.

# a) Das Paftoralgebicht.

- 1) Love's labours lost. Jugendliches Scherzspiel.
- 2) As you like it. Die vollendete Pastorale.

# b) Das Zauberftüd.

- 1) Midsummernight's dream. Jugenbliches Scherzspiel.
- 2) Tempest. Das vollendete Zauberftud.

# c) Der hiftorifche Mimus.

Unter diese Rubrit fällt nur Henry V., welcher unter den historischen Stüden abgehandelt wird.

## V) Satirifche Schaufpiele.

## 1) Troilus and Cressida.

Dik Stud ftebt unter den ihatspearischen von jeher und heute noch für die Critik als ein großes Räthsel da, deffen Lösung noch nicht ausgesprochen ift. Bon seiner Entstehung wissen wir nur fo viel: Im Jahr 1609 ward es gedruckt mit einer Borrede, die anscheinend bem Buchhändler angehört und in der fo viel bestimmt ausgesprochen ift, bas Stud fei noch nicht durch die Bühnenvorstellung besudelt, folglich noch nicht aufgeführt worden, verdiene aber gleichwohl gelefen zu werben und fei zwar fo wipig als irgend eines bes Dichters. Diefes Urtheil ift villeicht das richtigste, das bis beute über das Werk ausgesprochen worden. 1609 ftand ber Dichter in ber hochften Reife feis nes Talents, da er den Combeline fcbrieb; follte es aber, wie Malone will, schon 1602 geschrieben sein, so fällt es mit Hamlet und Merry wives alfo feiner beften Zeit zusammen. Dag es gegen ben Willen bes Dichters gedruckt worden, ift mir nicht wahrscheinlich; war es an kein Theater verkauft, so brauchte es ber Dichter ja gar nicht aus ber Sand zu geben und es fleht. gang aus, als ware jene Borrede im Auftrag des Dichters durch den Verleger gemacht. Es liegt also eine fefte Abficht barin; ber Dichter fühlte, bag fein Stud nur fur ein feines gewähltes Publicum verständlich, nicht für bie Maffe berechnet fei. Er hat es junachft für fich felbst geschrieben; aber was wollte er damit? Man ift über die Profanazion der Ilias erschrocken und wollte ben Dichter reinigen burch bie Bemerkung, Shakspeare habe nicht ben Somer, sondern nur die mittelalterlichen Entstellungen beffelben parodieren wollen. So fagen die Englander und Schlegel, die Sache ift Chapman, der Ueberseter der Ilias, gab 1596 und 98 aber nicht wahr. die ersten 7 Bücher heraus, 1611 sind schon alle 24 gedruckt. Es ist also lächerlich zu glauben, Shatspeare habe ben Homer nicht gekannt. Freilich hat er auch spätere Umarbeitungen im Auge, denn die Liebschaft von Troilus und Creffida hat er nach Chaucer's Erzählung behandelt, aber andres wie den Thersites hat er direct aus Homer genommen. 3d habe früher einmal die Ansicht ausgesprochen, die Satire bes Studs treffe direct seinen Antagonisten Ben Jonson und beffen classisch gebilbete Freunde; aber seit ich Jonson gelesen, ist mir bieses auch nicht mehr genügend.

Ich glaube, bas wesentliche bieses Werks muß von einem böbern Standpunct gefaßt werben, ber fich etwa fo ausnimmt: Shatfpeare hatte die griechische Helbenfabel wie alles geistige, was ihm geboten wurde, von Jugend auf in sich aufgenommen und den Totaleindruck dieser fremden Welt in sich concentriert. Da fühlte er, ob mehr oder weniger theoretisch bewuft, in sich die Reaczion des germanischen Geiftes gegen ben griechischen. Shatspeare hat darum nie eine welthistorischere That gethan als indem er diese Reaczion in fich lebendig werden ließ, aus der nothwendig das uns vorliegende satirische Gedicht entspringen mukte. Als Grundmangel ber griechischen Welt erscheint nun bem germanischen Beift vor allem die noch nicht erstartten stillichen Be-Die Griechen ziehen als ein wilber walten in der Befellichaft. Schwarm vor Troja, es ist keine feste Lenkung da, Agamemnon ist als Anführer nicht geachtet. Es fehlt, wie hier Ulpf es ausspricht, dem Griechenheer am Begriff des degree, d. h. an der Subordinazion. Das zeigt sich am halsstarrigen Achill, vor dem sowohl Patroclus als Therfites ben Heerführer als Caricatur agieren. Nächstdem erscheinen die Haupthelben als robe ungebildete Haudegen; der Gigenfinn des Achill wird noch durch ben hier stierdummen Ajar überboten. Menelaus wird nur als lächerlicher hanrei bargestellt und helena als die gang unwürdige Beranlassung des ganzen Rrieges. Sier aber gerath des Dichters eigenes Raturell in einen gang eigenthümlichen Widerspruch mit feinem Grundgebanken. Indem er das griechische Naturell als leichtfinnig und verächtlich zeichnet, läßt er bas Liebespaar Paris und Helena fich in einem zweiten, Troilus und Creffida, spiegeln, und indem er diese Bartie mit aller Liebe ausführt, erscheint wieder das englische, das heißt des Dichters sanguiniiches Naturell als dem griechischen völlig geistesverwandt und congenial, und damit ift bann die Satire auf bas Briechenthum wieder im nämlichen Werk neutralissert worden. Auf diesen vielfach sich durchkreuzenden feinen Beziehungen beruht der geistige Gehalt dieses Werkes und darum ift es zwar nicht für die Massen des Theaterpublicums, sondern für die gebilbeten Leser eines der anziehendsten Werke des Dichters.

2) Timon of Athens.

Dig ift eines ber legten Berte bes Dichters und foll nur Win-

ter's Tale und Tempest hinter sich haben. Shakspeare verdankt den Stoff wahrscheinlich einem altern Schauspiel, das noch existiert, wo der Stoff schon entschieden didactisch d. h. als Satire auf menschlichen Undank behandelt ist; er hat es also nur in seiner Weise erweitert und vertieft.

Tieck hat es ausgesprochen, daß das Stück unverkennbar so viel Wir wiffen, daß der früh gealterte Dichter durch erlebtes enthalte. sein Gewerbe wohlhabend und reich geworden, so daß er sich bald zur Rube setzen konnte; aber da er bis in die lezten Jahre die tragifchen Stoffe nicht losgeworden, fo wird uns flar, daß er geiftig und innerlich nicht so versöhnt aus der Gesellschaft schied, wie seine äußere Lage und die Idealität seiner Runft es erwarten ließen. Shatspeare hatte herbe Erfahrungen mit den Weibern und auch in finanziellen Beziehungen mit den Mannern binter fich; jenes wiffen wir aus Othello und dem Wintermährchen, diefes besonders aus dem vorliegendem Stud, wo er den Undank und die Gelbgier der Menfchen mit dem schärfften sittlichen Pathos an den Branger ftellt. Er ftellt fich bier perfonlich zur Welt, wie etwa der gealterte Moliere in seinem Misantrope, ber ein gang analoges Product ift. Bergleicht man aber beide Stude, so wird man beim Frangofen immer noch die feine Form der Darftellung über die Seele des Dichters triumphieren füblen; hier geht ber Dichter in seinem Stoff beinahe unter; namentlich ift in den legten Scenen mit Apemantus die Dialectit bes Saffes mit einer Grundlichkeit, ja man möchte fagen Unerschöpflichkeit ber Motive durchgeführt, daß dem ruhigsten Lefer über der überwältigenden Fülle ber Dialectit schwindlig werden muß und darin ist bas Gedicht wahrhaft welthiftorisch, sein Thema für alle Zeiten erschöpfend und von der höchsten Bedeutung für die Geschichte der Runft; es ift die bitterfte Satire, die je auf der Buhne angeschlagen worden.

3) Als drittes Stud mit satirischem Grundzug ließe sich villeicht King John betrachten, worüber unten.

# VI) Die hiftorischen Schauspiele.

Diese lange Reihe von Werken, die von der ersten bis in die lezte Periode des Dichters sich erstreden, bieten uns den großen Bortheil, daß an diesem Faden die innere Entwicklung bes Dichters sich am allerbequemften verfolgen läßt; wir sehen hier genau, wie er von einem Standpunct sich in den andern erhebt und müssen darum die Werke nothwendig nach den drei Hauptperioden abtheilen, welche wir als Jünglingswerke, Manneswerke und relative Greisenwerke unterscheiden können. Die beiden ersten Perioden umfassen die englischen, die dritte die römischen Historien.

# Englische Siftorien. Erfte Periode.

Schlegel sagt: "Die aus der englischen Geschichte, geschöhften Schauspiele sind zehn an der Zahl, eines der gehaltvollsten Werke Shakspeare's und zum Theil aus seiner reifsten Zeit. Ich sage mit Bedacht, eines seiner Werke, denn offenbar hat sie der Dichter zu einem großen Ganzen zusammengeordnet. Es ist gleichsam ein historisches Heldengedicht in dramatischer Form, wovon die einzelnen Schauspiele die Rhapsodieen ausmachen."

Daß der Dichter hinterher die Stücke so geordnet hat und daß man in den spätern Ausgaben die deronologische Folge der Rönigsnamen beibehalten hat, das ift gang richtig und ift gang natürlich. Wem es aber dabei um die Entwicklung des Geistes des Dichters zu thun ift, für den hat diese äußere Anreihung keinen Werth und er kann die Werke nur in der Folge betrachten, wie fie im Beifte des Dichters gewachsen find. Batte Shatspeare biefe Gallerie von Anfang als Ganges gebacht, fo batte fie gang anbers ausfallen muffen, und wenn man die Stude jest in diefer Folge liest, fo ergeben fich die lächerlichsten Widersprüche, die den Lefer abstoken muffen. rich IV. und V. läft der vollgereifte Dichter die Comit vorwalten und fällt darum naturgemäß in die gemeine Conversazionssprache seines fechzehnten Jahrhunderts; in dem darauf folgenden Beinrich VI. ift ber Jüngling Shakspeare noch in ber abstracten Tragit und Pathos befangen, und Costum und Ton tragen barum den Character des frühen Mittelalters. Das ift aber in der That barbarisch und wir wollen vielmehr wiffen, wie der jugendliche Dichter in diesen Werken allmählich in den Mann reift und julezt bis zur Grenze seines voll= gereiften Talents vorwerts schreitet, und nur so ift die wahrhafte Chronologie biefer Werte gewonnen.

## 1) Die drei Stude King Henry VI.

So viel ist ausgemacht, Shakspeare begann seine Theaterlausbahn damit, daß er schon sertige Stücke neu bearbeitete und so verbesserte; es ist zu vermuthen, daß diß im Austrag der Theaterunternehmer geschehen ist. So haben wir den zweiten und dritten Theil des ältern Henry VI. schon oben (IX, 9) besprochen; Malone glaubt, am ersten Theil habe Shakspeare gar keinen Antheil. Auf diese Untersuchungen lassen wir und nicht ein und suchen nur den ästhetischen Werth der einzelnen Stücke aus ihnen selbst zu erkennen.

a) Erster Theil. Soll 1589 geschrieben, 1591 gespielt sein.

In allen drei Studen ift teine ftreng biftorifche Folge ber Begebenheiten zu suchen; sie find nach Willfur oder vielmehr nach Runftabsichten, nach ihrer psychologischen Motivierung durcheinandergeschoben. Es ift nicht unmöglich, daß die erfte Scene mit Beinrich V. Leichenfeier (er ftarb 1422) von Shatspeare später hinzugedichtet worden ift, um dig Stud äußerlich binter seinen Beinrich V. anzureihen. Da der Hauptschauplat des Studes Frankreich ist, so beginnt es jebenfalls natürlicher mit ber zweiten Scene. Das Stud hangt eigentlich nur in zwei Nebenpartieen mit den beiden folgenden zusammen. Die erfte ist der Ursprung und die ersten Reibungen der Rivalität zwischen den Faczionen der weißen und rothen Rose, woraus nachber die Bürgerkriege der beiden Säuser Port und Lancaster sich entwickeln. Das zweite ist die Gefangennehmung der Margareta von Anjou durch den Grafen Suffolk, die nachber Königin von England wird. Haupthandlung unseres Stucks aber ift ber Rriegszug des Belben Talbot durch Frankreich und feine berühmte Gegnerin Zeanne d'Arc; diese Bartie ift in unfrem Stuck vollkommen abgeschlossen und wird uns interessant burch die Vergleichung bes Stoffs mit der Schillerichen Bearbeitung. Die Behandlung ift hier freilich unendlich naiver, Schiller hat das Werk durch symbolische Abstraczionen vertieft; doch laffen fich die vier ersten Acte beider Stude noch ziemlich gegenüberftellen, nur die Cataftrophe geht gang auseinander. Denn nachdem Talbot gefallen und Johanna gefangen ift, mußte der Engländer die Jungfrau in seinem nazionalen Interesse nicht nur als gemeine Zauberin entlarven, sondern sie auch sittlich preisgeben, damit fie dem Scheiterhaufen überantwortet werden tann, ohne eine tragifche Wirkung zu machen; Schiller im Gegentheil stellt sich mit seiner Sympathie auf die französische Seite und läßt seine Jungfrau rein ober boch geläutert im elegischen Sinn untergeben.

## b) Zweiter Theil.

Die folgenden Stude bangen naber zusammen und find villeicht auch früher geschrieben ober von Shakspeare früher arrangiert worden. Ich weiß nicht, warum Johnson diff zweite Stud unter den dreien bas befte nennt. Sein wirklicher Mangel liegt ichon im Stoff; es ist fein Sauptcharacter vorhanden. Bis in den vierten Act haben wir nur das Bild eines Sofes, an dem ein ichwacher frommelnder Ronia mit einer ibn verachtenden und verratbenden Frau nicht im Stand ift, seine wahre Stellung zu behaupten; die großen Bafallen reißen einer bem andern bas Stud Gewalt, bas er hat, aus ber Sand, und einer trachtet bem andern nach dem Leben, bis ihrer drei, Glofter, Beaufort und Suffolt tragifc untergegangen find. Jezt bringt der Bolts: aufstand unter Cabe ein einheitlicheres Element berein; Shatspeare hat hier schöne Gelegenheit, seinem Sak der Democratie Luft zu maden; die politische Satire geht bis jur burleffen Comit binüber. Doch ift dieser vorübergebende Keind von unten nur der Borläufer bes im lezten Act als Kronprätendent auftretenden Port. Sowohl er als sein später berühmterer Sohn (Richard der dritte) jagen durch ihre Tapferkeit den schwachen Sof in die Flucht.

# c) Dritter Theil.

In diß dritte Stück ist nun der eigentliche Bürgerkrieg zusammensgedrängt, indem gleich bei der Eröffnung, gleichsam symbolisch, beide Parteien, mit weißen und rothen Rosen geziert, im Londner Parlamentshaus zusammenstoßen und Pork als der rechte Gegenkönig sich des königlichen Throns bemächtigt. Aber noch im selben Act büßt er diesen Uebermuth mit dem Tode. Im zweiten dagegen wird die entscheidende Schlacht geschlagen, durch welche die Pork-Partei obenauf kommt. Im dritten wird der entthronte Heinrich in den Tower gesperrt, während der neue König, der sinnliche Eduard, sich durch eine schöne Witwe berücken läßt und badurch seinen Sesandten Warwick und den französischen König sich zu Todseinden macht. Im vierten Act stehen beide Könige sich gleichmäßig und so schwächlich gegenüber, daß der Poet sie förnlich als Puppen tractiert und man

taum mehr Interesse daran nimmt, wenn der eine gesangen und wieder frei, der andere aber ausst neue eingesperrt wird. Im fünsten erinnert das Stück geradezu an das Puppenspiel im Don Quirote, wenn die eine Partei in die Stadt einmarschiert, während die andere an der Seite steht und beide Könige und ihre Basallen sich im Borbeigehen weidlich ausschimpsen, dann die Schlacht geschlazgen wird, Eduard triumphiert u. s. Wur die klagende Margareta und der in Borausssicht unternommene Meuchelmord des niedrigen Richard an dem Schattenbild König Heinrich's deuten schon auf den tragischen Schlächter des späteren Richardstückes, welche Scenen villeicht zum Theil wieder später angepaßt worden, um zum solgenden überzuleiten.

Wenn man nun diese Stücke durchläuft, so könnte es den Eindruck machen, die Regierung Heinrich's VI. sei eine kurze, von Aufruhr und Mord überfüllte gewesen, allein die Engländer haben nachsgerechnet, daß die historischen Ereignisse chronologisch den Zeitraum von 47 Jahren umspannen so daß diese Regierung vielmehr eine der längsten gewesen, wodurch der Schauder der Ereignisse sich erzmäßigt.

So viel bleibt sicher, diese drei Stücke sind nicht von Shakspeare's Erfindung; er hat sich aber, indem er sie arrangierte, in diesen historischen Sthl eingeübt und dann erst wagte er sich an eigene Stücke.

# 1) King Richard II.

Aber diese Emancipazion des Dichters ging nur allmählich vor sich; auch hier scheint ein älteres Stück vorgelegen zu haben; gewiß aber ist, daß die Kraft shakspearischer Seelenmalerei in diesem Stücke mit einer ganz andern Energie auftritt als in den vorigen; jedenfalls teuscht sich Johnson, wenn er sagt, es sei von Shakspeare bloß revidiert. Doch scheint es erst nach und nach in seine jetzige Gestalt gelangt zu sein, und die ersten Drucke von 1597 an sind unter sich nicht gleichlautend. Malon seht das Shakspearestück in 1593. Der Dichter hat hier in das spätre Mittelalter, die lezten Jahre des vierzehnten Jahrhunderts zurückgegriffen. (1398 bis 1400.)

Im ersten Act ist der vorbereitete Zweikampf zwischen Bolings broke und Mowbray mit allem ritterlichen Formalismus und dem ganzen Behagen des sanguinischen Dichters ausgeführt; es ist nicht mehr der Dilettantismus der vorigen Stüde, sondern die vollen Meisterstriche eines plastischen Binsels. Im zweiten Act zieht der leichtsinnige König in den irischen Feldzug und der gekränkte Bolingbroke kommt ins Land zurück, wo ihm alles zuströmt; Northumberland und sein Sohn Berch sind seine Haupstützen.

Im dritten Act, wo der König in Wales landet, folgt' ein Unsglücksbote auf den andern; wie er alles verliert entwickelt der gefallene Fürst eine moralische Kraft, die sein früherer Leichtsinn nicht erwarten ließ. Der vierte Act culminiert in der peinlich durchgeführten Erzniedrigung Richard's bei der Thronentsagung. Im fünsten werden einige Keine Conspirazionen und Rebellionen beseitigt und Richard im Kerker ermordet. Hier wird gelegentlich auch des jungen Prinz Heinrich lockeres Leben erwähnt, was sicher wieder später eingeschaltet ist um den spätern Henry IV. hier zu annoncieren.

Diß Stud ist eine schöne Elegie unseres Sanguinikers über die Richtigkeit irdischer Größe. Tragische Gewalt ist aber nicht vorhanden.

#### 3) King Richard III.

Diß Stud, eines der längsten, reicht wie Julius Caesar, bis gegen die Tragödie hinauf und ist besonders dadurch zu hober Berühmtheit gelangt, daß in späteren Zeiten die berühmtesten Mimiter sich in der Darstellung der Hauptrolle ausgezeichnet haben; Johnson sagt, es hätte an sich diesen Ruhm nicht verdient. Auch hier sind Borläuser des Stoffs auf der Bühne, die ich früher (IX. 10, 11) besprochen habe, ein englischer und ein lateinischer Richard, die Shakspearen aber seine Kunst nicht geliesert haben. Masone glaubt das Stück im selben Jahr mit Richard II. geschrieben, gedruckt ist es zuerst 1597. Der Stoff schließt sich ungefähr an Henry VI, beginnt 1471 und umfaßt etwa 14 Jahre.

Es sind zwei Charactere, die uns schon in den frühern Stücken vorgeführt worden, welche hier die beiden Hauptrollen spielen, der intriktierende Richard und die jezt altgewordene Königin Margareta, welche gleichsam allegorisch den tragischen Chorus, die Klage der Welt über das Elend durch diesen Tyrannen repräsentiert.

Bur vollen hiftorischen Tragödie wie Macbeth und Casar sehlt es diesem Stück durchaus an der Idealität der Auffassung. Shakspeare steigt eigentlich hier auf das benjonson'sche Princip herunter,

einen hiftorischen Stoff in feiner Lebensmabrbeit mit aller Bortrattgenauigleit zu photographieren. Die Familienzwiste der beiden Barteien athmen darum durchaus die bängliche Atmosphäre des bürgerlichen Schauspiels und streifen zuweilen an's spielend unbedeutende. in Cafar und Brutus zwei edle idealische Figuren fich gegenüberfteben, beren Gegensat in den politischen Bolaritäten ber Weltgeschichte gegeben ift, in Macbeth aber ein jum Berichen geborener Character durch die Ginflüfterung der Schlange in Geftalt eines geliebten Weibes ein großes Berbrechen begeht und badurch in fein Berderben rennt, haben wir hier eigentlich lauter characterschwache und ordinäre Naturen vor und, wie fie der gemeine Weltlauf erzeugt und die nur paffiv dem unausweichlichen Schickfal unterliegen. Unter diefem Befindel ift Richard nur darum der Held, weil er der mit Absicht schlechteste, der ganglich verworfne ift, der am Berderben fich weidet, ein auf den Thron gesetter Mephistopheles, der schon in seinem Außern eine Caricatur, also ein halb comischer Character ift. macht ihn aber eben bubnenwirksam wie den Mephistopheles. ersten Act ift gleich die Glanzpartie, die tollfühne Liebeswerbung Richarb's um die Band der am blutigsten beleidigten Unna. Dann am Schluß bes dritten ift die zweite Glanzpartie, wie fich ber Beuchler Richard in der Boltsversammlung die Krone aufdringen läßt. Im vierten ift der Mord der unschuldigen Bringen absichtlich mit epischer Uebereilung vorbeigeführt; es war hier dem Dichter nicht um elegische Stimmung zu thun, die seinem beabsichtigten Schauderbild geschadet hatte; die Scene mit allen seinen gewohnten Mitteln ausgeführt murde emport haben. Dann in der Scene, wo die drei weinenden Fürstinen sich an den Boden setzen und ihr Rlagterzett zusammen fingen, da verläft der Dichter seinen historischen Styl und wird lyrisch im allegorischen Sinn; er ift hier bem antiken aschpleischen und chorartigen Bathos am nächsten gekommen. Auch nachdem die älteste diefer drei fluchbeladenen Schicffalsichwestern abgegangen und die beiden andern Frauen dem König Richard gegenüberfteben, tont die lhrische Rlage noch fort und findet sich erft nach und nach in den bramatischen Styl jurud. Wie aber Richard, nachdem er feine Ronigin Anna aus dem Wege geräumt hat, bei Elisabeth um die Hand ihrer Tochter wirbt, will uns das wiederholte und zwar hier in größerer

Kulle ausgeführte Motiv des ersten Acts fast etwas zu viel bedünken, aumal diese Kürstin schlieklich sich so schwach erweist, wie ihre Borgängerin, so daß nun selbst Richard sie verhöhnt. Gemildert wird diefe Diffonang nur dadurch, daß die gange Werbung ohne Erfolg bleibt und die gewünschte Braut schlieklich gerade dem Feinde des Werbers zu Theil werden soll. In der Catastrophe ist der historifche Stol der Kriegsscenen wie mich dunkt auch nicht mit der ganzen plaftischen Rraft bes Dichters ausgeführt, und bas Sauptgewicht fällt auf die symbolische Partie, wo beide Zelte ber feindlichen Anführer fich auf einer getheilten Buhne gegenüberstehen und bie Beifter ber Gemordeten auf die beiden Much und Segen ausspenden. Diese Partie tritt aber vollends aus dem historischen Styl beraus, die beiden Zelte find hier gang allegorisch und erinnern auffallend an die Maschinerieen bei Aristophanes. Auch die Schlufscenen find et was übereilt und ein langer Monolog des Richard foll sogar im Theatermanuscript icon gestrichen worden fein, wie wenigstens Steevens vermuthet. Nur einzelne Kraftworte führen den Selden seinem Untergang entgegen. Uebrigens bat diefer in der Schlacht in ver, aweifelter Tapferkeit fallende schuldbeladene Beld eine auffallende Aehnlichkeit mit dem Tode des Catilina, wie ihn später auch Ben Jonson nach den hiftorischen Quellen auf bie Buhne brachte.

Die Engländer sagen, die Glanzpartieen, welche dieses Stück von jeher ihren großen Schauspielern geboten haben, haben das Stück über seinen wahren Werth in der Gunst des Publicums erhoben und im Ganzen muß man diß wahr nennen. In der psychologischen Lebenswahrheit und im Mangel eines ideellen Hintergrundes ist das Stück dem Othello am ähnlichsten, während aber dort nur eine Privatleidenschaft wüthet, ist hier der grausamste Würgengel der englischen Geschichte in aller seiner Gräßlichseit auf die Bühne gestellt worden. Es ist ein in Blut getränktes tragisches Schauspiel, ein Trauerspiel im eminentesten Sinn aber keine Tragödie im Sinn irgend einer ideellen Versöhnung.

Eine spätre Bühnenbearbeitung des Stückes haben wir oben (XII, 8) erwähnt.

Englische Biftorien. 3meite Beriobe.

1) King John.

Etwa mit dem dreifigsten Jahre ichlog Shatspeare seine hiftorifden Jugenbftude ab, die im tragifden Richard culminierten. Mehrere Jahre fpater, nachdem seine Manier ihre reife Mannesftarte entfaltet batte, nahm er wieder einen biftorifden Stoff por fic und fo entstand um 1596 junächst nach Romeo, Diefer Ronig Johann. Auch hier liegt ein alterer King John in zwei Theilen zu Grund, den Tied in seinem altenglischen Theater übersett bat: Shatspeare bat aber digmal nichts entlehnt als villeicht ben Character bes Baftarb Faulconbridge, der allerdings ein Fund war. Dif Stud macht auf ben wilbtragischen Richard ben Eindruck einer unendlich milberen Ibealität und die tragischen Partieen find in ihrem Grundton vielmehr elegisch zu nennen. Die Hauptsache ift aber, daß bem gum Theil pomphaften politischen Theil des Gedichts sich jezt die Rückseite ber Fronie, die politische Satire, eine überall porbrechende comische Laune an die Seite stellt und diese Saite findet eben in dem genannten Baftard ihre Culminazion.

Historisch steht das Stück isoliert, denn der Dichter springt dismal dis ins eigentliche Mittelalter, in die Zeit der Kreuzzüge zurück, die Ereignisse spielen zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts, so daß das Stück eine Art Borspiel zu der historischen Gallerie bildet. König Johann regierte von 1199 bis 1216, er ist bekannt durch seine Kämpse mit Rom und die sowohl von diesem als von seinen Basallen und Untherthanen ihm abgetrotten Bortheile, denn unter ihm wurde die magna charta, der Grundstein der englischen Freiheit erobert.

Der erste Act ist eine kleine Comödie für sich; der Bastard des Richard Löwenherz ist eigentlich der durch seinen Humor das Stück beherschende Character und wird als solcher hier eingeführt; ein spurius nach des Dichters Geschmack, der wie unser Göthe ein sanguinischer Berehrer ehloser Liebe und wilder Ehe war. Das Kriegsspiel des zweiten Acts ist ebenfalls eine politische Comödie; Frankreich und England stehen sich symbolisch gegenüber vor der Stadt Angers; nachsdem sie sich nutlos bekämpst, bringt der Bürgermeister von der Stadtmauer herunter den Staatsvertrag zu Stand; der Bastard als Chorus

macht fich darüber luftig und verhöhnt nebenber den Auftria, weil diefer dem Bolksmhthus gemäß feinen Bater Löwenberz umgebracht und sich mit seinem Löwenfell geschmückt haben foll; der Dichter hat ibm felbft thörichte Reden in den Mund gelegt. Auch der britte Act ift Tragicomodie, die burlefte Figur ift hier der Cardinal-Rungius, ber das Staatsbündnig wieder zerreißt, indem Frankreich der Rirche treu bleibt und England fich die Ercommunicazion zuzieht; hier hat aber ber Dichter sein Mittelalter über bie modern protestantischen Spmpathieen seines Bublicums aus den Augen verloren. Da aber Bring Arthur gefangen nach England geführt worden, ist seine Mutter Constanze jezt die tragische Figur, welche die elegische Basson des Dichters in den energischten Tonen ausspricht. Auch im vierten Act, ber lauter widrigen Stoff enthalt, fiegt die Beiterkeit bennoch. berühmte Scene, wo Subert den Arthur blenden will, ift niteiner füßen fast an Süklichkeit ftreifenden Empfindsamkeit ausgeführt. Rönig erscheint ganglich schwach, abhängig, den Umständen erliegend, bas rechte Gegenbild zum wilden Richard. Durch Arthur's Bufalls-Tod werden die Basallen vollends abtrünnig. Im fünften Act ift nun das Hauptmotiv, daß der bedrängte König sich bereden läßt, vom Legaten Pandulfo die englische Krone als ein Leben des Papstes zu nehmen, worauf er ihn mit Frankreich verföhnen wolle. Der Baftard wüthet, aber auch Frankreich will seine Bortheile nicht aufgeben, darum neuer Rampf; der verwundete Melun bringt die englischen Bafallen durch Berrath eines Berraths zum Rückfall und in zweifelhaftem Kriegsglück sehen wir dann den König in Swinstead-Abber am Fieber sterben, welches Motiv psychologisch schön ausgeführt wird.

Diß Stück ist ein reizend mittelalterliches Bild; modern sind einige plastische Ausmalungen und das antipapistische Interesse des Dichters; sonst ist harmonische Farbengebung. Die protestantischen Auswüchse sind später durch Cibber noch weiter ausgebeutet worden (vergl. oben XIII, 16).

2) King Henry IV, 2 Theile.

Beide Theile bilben wie etwa unfer Wallenstein ein einziges Stück. Es faßt die Ereignisse von 9 Jahren, zwischen 1402 und 13 (Heinrich's IV. Tod) zusammen. Man hat einen altern Tert aufgestunden, aus dem wie es scheint die Figur des Fallstaff aber unter

bem Namen Oldcaftle ihren Grundzügen nach entlehnt ift. Der erste Theil ist 1597 gespielt und im nächsten Jahr gedruckt, der zweite soll 1598 gedichtet sein und ist 1600 aufgeführt und gedruckt.

Wir haben früher angemerkt, Shakspeare habe in seinem frühern Richard II, wo der untergehende Stern Richard's die eigentliche Elegie bildet, während Bolingbroke durch List die Krone an sich, reißt, gegen den Schluß eine Stelle eingestoßen, wo der neue König über seinen ungerathenen Sohn klagt, um so, völlig äußerlich, die hier folgenden Stücke daran anzuknüpsen.

Innerlich hängt diß Stück viel näher mit dem vorausgehenden King John zusammen; denn in diesem hat der Dichter die ernste historie zum erstenmal mit einer ironisch-satirischen Aber durchwoben, welche bereits im Begriff ist den ernsthaften Gehalt zu überwinden und zu paralhsieren. Dieser Proces ist in dem neuen Stück zu seiner Bollendung gekommen.

Shakpeare stand jezt, 43 Jahre alt auf der blühenden Höhe seiner Kraft und seines Talents, und er hat die Bolarität, welche das Wesen seiner dramatischen Kunst ausmacht, nirgends so einsach und plan vor uns niedergelegt als in diesem Stück. Der ernste Stoff bleibt ihm ernst, aber die comische Beigabe nimmt den Character des übergreisenden, der Hauptsubstanz an sich und es entsteht daraus ein ganz specissisches Genre der historischen Comödie. So hätte das Wert aussehen müssen, wenn in Athen die Tragödie sich mit dem Sathrspiel amalgamiert hätte und einen noch schwachen Versuch der Art haben wir in Euripides Alceste, wo Hercules die comische Rolle übernimmt, doch so daß sie dem tragischen Stoff noch durchaus subordiniert bleibt.

Shakspeare will das ernste und lustige hier gleich berechtigen; aber sein sanguinisches Naturell hat ihn im Berlauf so hingerissen, daß er den Schauer oder Leser in die übergreisende Fröhlichkeit und Comödie hineinzwingt. In der That ist Bolingbroke oder Heinrich IV. kein wahrhaft tragischer Held; den durch List erschnappten Thron hat er alle Mühe durch Schlauheit zu behaupten. Er ist fast ein Character wie der sophocleische Creon und geht nicht weit über den Kanzleiverstand hinaus.

Etwas mehr Interesse spricht darum die Rebellenpartei bei uns an, welche in Wales und Nordengland dem undankbaren König ben

Untergang geschworen haben. Hier ist wenigstens ber Heißsporn Perch eine heroisch ritterliche Gestalt, ein moderner Achilles, der aber absichtlich an die Raubheit des Ajax streift, um ihn nachher mit dem Prinzen in Contrast sehen zu können.

Aus feinem doppelten Gegensatz zum Bater und zu Berch er-Mart sich die Beise, wie der Bring vom Dichter aufgefaft ift. Er ift, wie man fogleich fieht, Shatspeare's Lieblingshelb in ber engliichen Geschichte. Um bei seiner begabten Natur dem innerlich burftigen Bater tein Miftrauen zu erwecken, balt er fich ganglich fern von Bolitit und wirft sich der Zerftreuung mit losem Gesindel in bie Arme; dem wilden, tapfern Berch gegenüber erscheint er sogar lieberlich und des Heroismus unfähig; aber diß ist nur Maste; benn gerade burch seinen Sieg über Perch bebt fich wenigstens für ben Moment feine Belbengestalt boch über ben Gegner. Die Borliebe bes Dichters für ben Belben erklart fich ungezwungen aus ber innern Sympathie bes helben mit seinem eignen Naturell; bieser Pring ift ber ibealifierte Boet selbst; einige Reigung jum Libertinismus bat ben Sanguiniter immer beherscht und er versucht bier, wie weit er einen folden Character vollständig konnte sich geben laffen, ohne gegen die Belt anzustoffen. Aber die einmal losgelaffene und freigewordene Laune bes Sanguiniters ichweift auch zuweilen über biefe Grenze bes Anftands hinüber, und was bessen auf die idealische Figur des Bringen nicht mehr unterzubringen mar, diefen Ueberreft seiner Laune hat nun der Dichter auf die Caricatur des Fallstaff als die Folie seines eigenen Characters hinübergeworfen, und so mußte nun biefer claffische Tagebieb, Wildbieb und liederliche Schlemmer in bes Dichters Hirn fich ausge-Ich habe schon zu ben Weibern von Windsor bemerkt, daß ich Fallstaff für die Caricatur des behaglichen und villeicht zur Beleibtheit neigenden bon-vivant Shaffpeare halte, gleichwie ben durren Don Quirote für den bypostasierten Cervantes.

Beide Stüde find freilich nur Ein Stüd, wie Wallenstein; aber gegen diesen ist der große Nachtheil, daß der Dichter nicht beide Theile zugleich entwarf. Wahrscheinlich war der erste Theil längst aufgeführt, als der Dichter erst daran dachte, die dort nicht völlig abgeschlossene Handlung weiter zu führen. Allein die comische Hälfte des ersten Theils ist so vortrefflich, daß sie in der That nicht mehr

au überbieten war und die Schlacht mit Berch's Tobe gab bem Stud einen gang vortrefflichen Abschluß. Daber ift auch biefer erfte Theil weit der berühmtere; er wird auch in Deutschland aufgeführt und ich habe aus meiner Jugend keine größere Theater: Erinnerung als Devrient's Fallstaff auf ber Berliner Bubne. So ift also der aweite Theil sehr im Nachtheil; die Bartei der Rebellen bat ihren Beros verloren und schleicht mit dem schwachen Erzbischoff von Port nur kummerlich zu ihrem Ende. Fallstaff's Beleidigung bes Oberrichters ift ein gutes Motiv, weil es bas Bathos der Cataffrophe provociert, aber seine Bordellscene im Schweinstopf ift zwar eine Steigerung in Lieberlichkeit, aber nicht in Wit und Anmuth; ber Phantaft Biftol ift beinabe eine Spercaricatur bes frühern Beife sporn in einer Renommage, die bis in den Wahnsinn bineinstreift. Im dritten Act wäre die Recrutenwerbescene an fich vortrefflich, wenn fie im erften Theil und vor den Kriegsscenen ftande; aber bier ift fie offenbar post festum nachaebracht, da es nicht mehr zum Kampfe Auch find die beiben Richter Shallow und Silence in ber That noch viel mehr borniert als comisch und streifen an das lang-Im vierten Act ift der franke und fterbende Konig allerdings ein Sauptmotiv, nicht um seinetwillen, sondern des Bringen wegen. ber am Sterbebette des Baters endlich die Maste fallen läft und sich in seiner wahren heroischen Natur zeigt und so ben Bater und feine Brüder über seine Zufunft aufflart und troftet. Die bloke Confequenz hievon ist nun der fünfte Act, der frühere beleidigte Oberrichter wird in seinem Berdienst anerkannt und Fallstaff und die seinigen werden ganglich zu Schanden. Schlieflich wird auch noch auf den bevorstehenden Keldzug nach Frankreich angespielt und damit ist das nächste Stud angefündigt.

Heinrich IV. hat also nur Einen Fehler, daß der erste Theil besser ist als der zweite. Johnson sagt und, diese beiden Stücke seien die gelesensten in England; dabei wirkt natürlich das patriotische Interesse für den Nazionalhelben neben der Boesie die ihn verklärt hat.

### 3) King Henry V.

Das Stück soll 1599 geschrieben sein, unmittelbar nach As you like it, 1600 ist es zuerst gebruckt. Der Stoff befaßt vom ersten Jahr ber Regierung Heinrich's bis ins achte; die Schlacht bei Azin-

rourt fällt ins Jahr 1415 und dann ist auf die Heirath des Königs 1420 übergesprungen; er starb aber schon 1422, da sein Sohn 9 Monate alt war.

Bei biesem wunderbaren Gedicht muffen wir genau Stoff und Form unterscheiben.

Der Stoff. Durch bas gange Mittelalter stehen Italien und Deutschland mit einander in Wechselwirkung; die Babstmacht und die Raisermacht bedingen sich gegenseitig; Italien wird fortwährend von den Dentschen erobert und an der Kirchenmacht gebt die deutsche Raisermacht zu Grund. Gin abnliches Wechselverhaltnif findet im Mittelalter zwischen den beiden westlichen Reichen Frankreich und England ftatt; besonders feit im elften Jahrh. England durch ben normannischen Abel erobert worden, ift der Abel beider Länder eigentlich eine einzige Familie, ja 200 Jahre lang ift die gange gebildete Gesellschaft und die Literatur in England eine frangosische. Darauf folgt aber eine doppelte Reaczion; einmat will ber normannische Abel rudwerts wieder von England aus Frankreich erobern, und zweitens, feit Chaucer die englische Volkssprache wieder empor bringt, wird die englische Sprache so von frangofischen Elementen durchdrungen, wie für den feineren Renner es die französische durch germanische geworden ift. Beide Sprachen bekommen den gleichen Character des weichlich abgeschliffenen, worin fie bem italienisch-beutschen soliben Sprachcharacter Die Eroberung Frankreich's von England aus reichte gegenübersteben. aber über bas Mittelalter berunter und gewann ihren glänzenoften Moment eben durch den König Heinrich V. und die Schlacht bei Azincourt, für welche sich darum unfer Dichter begeistert. Dik ift nun fein heroifchepatriotischer Stoff, ber die gange Razion enthufiasmierte.

Run die Form. Ich muß auf das verweisen, was ich früher über das unmittelbar vorher geschriebene Stück As you like it auszgesprochen habe. Der Dichter war jezt auf derjenigen höchsten Höche seines Talents angekommen, wo die dramatische Form so zu sagen ihrer selbst überdrüssig wird, d. h. wo der plastischzlyrische Reiz, der aller Poesie zu Grund liegt, die dialogische Form überzwältigt und der Dichter eigentlich nur noch sein eigenes Behagen am Stosse ausspricht. Diß ist dasjenige, was Schiller unter Idhylle

versteht. So haben wir in As you like it eine Pastorale, wo alle Handlung sistiert und die Situazionen mit der äußersten Zähigkeit ausgemalt werden. Wir wissen, daß Shakspeare in dieser Poesie, die ich der dramatischen gegenüber die mimische nenne, zwei Formen, daß Pastoralgedicht und daß Zauberstück ausgebildet hat; hier hat er noch ein drittes dazugeliesert, das in gleicher Herrlichkeit villeicht in keinem zweiten Exemplare existiert und daß wir den historischen oder patriotischerosschen Mimus titulieren müssen. Die historische Handlung zumal im comischen Sinn vorkommt, sind lauter Spielereien. Daß Stück hat also in Wahrheit keine Intrike und keine Spannung, sondern rein epischen Verlauf durch Situazionen, welche der Dichter durch Locasmalerei verherrlicht. Aber darin hat er ein äußerstes geleistet und ich für meine Person halte es für den höchsten Triumph seiner Kunst; es ist der Jubelhymnus des Patriotismus.

Wir muffen aber jest die Elemente aufgählen, aus denen es zusammengesett ist; es sind lauter Ingredienzen, welche unmittelbar auf die Phantasie wirken, darin vereinigt. Das übergreisende lyrische Element zeigt sich gleich darin, daß jedem Act ein epischer Prolog oder sogenannter Chorus vorgesett ist, wo des Dichters höchste Virtuosität in plastischer Darstellung, aber wie man sieht ganz außer dem dramatischen Gebiete, zu Tage tritt. Johnson hat diese Partieen am ärgsten misverstanden.

Der erste Chorus macht sich über die Rleinlichkeit alles Theater- wesens luftig, ungefähr wie der Prolog auf dem Theater in Göthe's Faust.

Der erste Act behandelt das historische Motiv, daß die Geistlichsteit fürchtet, ein Gesetz möchte durchgehen, wodurch sie den besten Theil ihrer Einkunfte einbuste und darum bestrebt ist, den König in auswärtigen Hendeln zu verwickeln. Darum muß der Erzbischoff den König in einer allerdings satirisch-aussührlichen genealogischen Abhandlung über seine Erb-Ansprüche in Frankreich auftlären oder versblenden, d. h. er ist das Mittel, um die heroische Kraft im König zu wecken, um die es dem Dichter zu thun ist. Diß füllt den ganzen Act aus 3.

<sup>1)</sup> Dazu muffen wir eine sprachliche Bemerkung einschalten. Ich übers laffe Tert-Emenbazionen gern ben Engländern; eine aber muß ich hier vor-

Der zweite Chorus melbet nur historisch den Berrath einiger Großen des Reichs.

Der zweite Act befaßt sehr verschiedene Elemente. Zuerst wird uns die comische Umgebung Fallstaff's vorgeführt; Bistol hat die Wirthin geheirathet (am Schluß des Stücks ist er dagegen mit der samosen Doll combiniert), worüber hier Corporal Rym eisersüchtig wird. Dann kommt die Partie mit den verrätherischen Pärs des Reichs; sie werden ohne alle dramatische Berwicklung vom König entlarvt und bestraft. Dann Abmarsch des Hervicklung vom König entlarvt und bestraft. Dann Abmarsch des Hervicklung vom könig kallstaff jezt am Hervismus des Königs stirbt, ist die natürliche Consequenz seines Characters, wie wir ihn oben entwickelt haben. Dann der französische Hof; der französische Nazionalcharacter wird in seinem Gegensat zum englischen im patriotischen Sinn mit Satire, als Gietelseit, Ausgeblasenheit, Uebermuth ausgesaßt und der englische Botschafter abgewiesen.

Der dritte Chorus malt herrlich das Uebersteuern der Flotte nach Frankreich. Dann wird die Stadt Harsleur mit Sturm angegriffen. Nachdem der König sein Bolk zum patriotischen Heroismus begeistert

The sad-cy'd justice with his surly hum Delivering o'r to executors pale The lazy yawning drone.

Die Worte to executors pale sollen heißen: bleichen Henkern. Dagegen hab' ich zwei Einwendungen, 1) eine grammatische. Nach einem viersilbigen Substantiv ein einstlibiges Abjectiv nach zubringen scheint mir kaum englisch; da aber überdem Shakspeare an andern Stellen und selbst in unserem Stick (IV, 3) gegen den heutigen Gebrauch exécutor scandiert, sohätte er hier viel besser to pale executors schreiben müssen, 2) eine postische. Lassen wir jene Bestonung auch gelten, so ist doch eine "bleiche" Biene eine seltsame Phantasie: aber auch diesen Anthropomorphismus zugegeben (läst doch auch unser Heats sehen auch diesen Anthropomorphismus zugegeben (läst doch auch unser Heats sehen wein Dichter in wenigen Worten eine Hirchtung zeichnen will, wird er das Epitheton bleich sicher nicht vom henker (den man sich eher roth benkt) sondern vom Delinauenten gebrauchen. Ich stage darum, kann man nicht durch Einschiedung eines Apostrophs das erste Wort in einen Genitiv verswandeln und das Wort pale als Substantiv verstehen, so daß die Worte — to executor's pale

hießen: an den Pfahl oder Blod des Henters, b. h. einfach: jum Tode?

schlagen. In der berühmten plastischen Beschreibung der Bienenrepublik bin ich immer bei den Worten angestoßen:

hat, läßt der Dichter die Handlung im hintergrund fortspielen und schiebt uns einige comische Figuren in den Bordergrund vor. (Calberon hat ahnliche Partieen in der Belagerung von Breda.) Rachdem Rom. Bardolph und Bistol durch den Soldatenjungen läderlich gemacht worden, tritt eine neue Figur im wallisischen hauptmann Fluellen auf. Er ift ein tapferer aber pedantischer Offizier, ber seine Gelehrsamkeit will glanzen lassen, und barum eine comische Figur. Diese Comit aber hat der Dichter jum Theil darein gelegt, daß er ihn als Relten das Englische radebrechen läßt. Shakspeares hat sich also, im Uebermuth seiner Runft, auf das bekannte comifche Runstmittel ber Dialecte geworfen, obwohl es im eigentlichen Sinn nicht Dialect ift, wenn ein Richtgermane unrichtig englisch fpricht. Die Schwierigkeit ift bier, daß fich die feinen phonetischen Schattie rungen in der englischen Orthographie durchaus nicht erget gusdrücken Shatspeare konnte sich als Theaterdichter vollkommen auf lassen. bie practifche Ausführung feiner Schaufpieler verlaffen, aber für uns auf dem Papier geht hier natürlich bas picantefte und individuellste verloren. Um aber dig Motiv noch effectvoller zu machen, wird zum Begensatz gegen den Wallifer auch ein irifcher Offizier eingeführt, ber das Englische auf andere und uns auch aus Jonson bekannte Manier verstümmelt, und endlich als dritter Mann noch ein Schotte: Diefer follte eigentiech wirklichen niederschottischen Dialect sprechen, aber diese beiden find nur fur eine turze Scene benutt und sprechen nur wenige Borte; es scheint, ber Dichter getraute fich nicht, bas schwierige Problem weiter auszubeuten. Jezt capituliert der König mit dem Souvernör von Sarfleur und schüchtert ihn zur Uebergabe Dann tommt ein neues Runftftud; nicht uur Dialect, fonbern felbst fremde Sprache erlaubt sich der kede Dichter; eine ganze frangofische Scene wird eingeschoben, um Die kunftige Braut des Ronigs als Frangöfin einzuführen; der Dichter hat wohl hier sein gan= zes Französisch zusammengenommen oder doch so viel als deffen auf fein Bublicum wirten fonnte, und der Spag läuft darauf binaus, daß einige englische Wörter dem frangösischen Ohr der Bringessin fo obscon klingen, daß fie fich scheut, fie nachzusprechen. Dann kommt das französische Lager, wo die Großen mit höchster Berachtung auf ben Feind berabseben, worauf der Herold Montjoy abgesendet wird. Dann treten Fluellen und Pistol hintereinander auf und der erste spricht mit dem König, auf dessen wälsche Abstammung er stolz ist, worauf der französische Herold abgesertigt wird. Dann wird die französische Renommage weiter geführt und auf morgen die Schlacht angekündigt.

Der vierte Chorus bringt die wundervolle Beschreibung der beiben nächtlichen Feindestager. Dann maftiert fich König Beinrich, um in der Racht unerkannt sein Lager zu durchwandeln und seinen Solbaten Muth einzusprechen; er trifft auf Bistol, Fluellen und andere; Die Scene ift in Profa mit ben einfachsten, nüchternften Grunden aus der Natur der Situazion ausgeführt; erft nachdem die Soldaten fort sind, bricht der König in den Bers und Monolog aus über die-Leiden ber Königswürde und bas Glud bes gemeinen Mannes; bann spricht er noch ein Gebet für sein Beer. Run zum Contraft wieder frangofische Rodomontaden und Borbereitung zur Schlacht. wieder im englischen Lager spricht der König seiner Umgebung Muth ein und fieht im Geifte ichon die Unfterblichkeit diefer That voraus, woraus des Dichters Sanguinit in liebenswürdigster Beise hervorsieht; ber frangosische Herold wird noch einmal abgewiesen und nun muß freilich ohne alle Bermittlung als die bergebrachten schon oben perfiflierten alarums und excursions die Peripetie des Stude bereinbrechen und die französische Partei unterliegen. Indem Bistol einen Franzosen gefangen nimmt, der wieder frangösisch spricht, was als comisches Motiv bient, ift eigentlich ber Sieg ber englischen Partei schon ent= Dann kommt das Lamento der frangösischen Großen, comisch in ihrer plötlichen Rathlosigkeit und auch zum Theil wieder frangofisch. Dann werden von englischer Seite einige schwere Berlufte berichtet; Fluellen preist im comischen Zwischenspiel ben Ronig. Bu diesem tommt wieder der frangofische Berold, um über die Gefallenen zu unterhandeln; ber Rönig macht sich zur Unterhaltung einen Spaß mit Fluellen, der zu einem Streit führt und beigelegt wird. Dann wird, etwas übertrieben und lächerlich, ber ungeheure Berluft des Feindes und der ganz kleine der Engländer gegenübergestellt und Bott die Ehre gegeben. Wir seben bier die gang populare Wirtung, die beabsichtigt ift. Damit ift die Schlacht und die Saupthandlung gejchloffen.

Der fünfte Chorus ergablt uns alle Zwischenereigniffe, um auf bes Könias spatere Reise nach Frankreich zu kommen, welche den Staatevertrag und des Königs Brautwerbung nach fich zieht. Das englische Beer ift wieder dabei und Fluellen spielt feine Rolle fort, mo Biftol aanalich au Schanden wird; er will fich funftig auf gemeine Ruppelei verlegen. Nun treten die frangofischen und englischen Majestäten gegen= über, Burgund malt das Elend des Kriegs, wodurch der Frieden ein= geleitet wird; England's Forderungen werden bewilligt, der König wirbt um die frangofische Konigstochter und das führt zur Schlußsene awischen ihm und der Brincessin nebst der Rammerfrau. Die Bartie ift in Proja und das comische Motiv, daß der König nicht viel frangöfisch, die Brincessin nicht viel englisch weiß. Aber diefe Werbescene. welche Johnson matt nennt, ist sicher aus Shakspeares innerstem Bergen entworfen; er fühlt fich zwar hier als der raube Soldat, der fein Beld ift, aber feine Abneigung gegen tandelnde Coketterie ift ficherlich seine eigenste Empfindung; man sieht, wie wenig der Dichter mit seinem Beift in der Sinnlichkeit absorbiert ift. Die Staatsaczion wird mit wenigen Worten abgemacht und der Chorus fagt schlieklich nur furz, das bier erzeugte Rind Beinrich VI. habe fpater den Berlust Frankreichs nach sich gezogen, mas oft auf der Buhne sei porgestellt worden. Schlegel hat über diesen Punct geäugert, die ganze Werbescene sei bittre Fronie, gewiß mit vollfommenem Unrecht; im Gegentheil, dem Dichter mar es einzig darum zu thun, den gefeierten Razionalhelden bis zu diesem Gipfel seiner Beirath binaufzuheben; daß die ganze Herrlichkeit feinen Bestand hatte und nach wenigen Jahren alle diese Bortheile wieder verloren gingen, das kummert bier den sanguinischen Dichter in seinem Triumphaesang aar nicht und er läßt es völlig auf sich beruben.

## 4) King Henry VIII.

Mehrere Jahre später, um 1603, also in seinem vierzigsten Jahre schloß der Dichter die Gallerie seiner englischen Historien ab mit diesem Stück, das so eine Art Nachspiel dazu bildet, indem die Zwischenzeit der Regierung Heinrich VII. übersprungen wird. Es ist so zu sagen an die Gegenwart des Dichters angeknüpft, da am Schluß die Königin Elisabeth geboren und getauft wird. Die Ereignisse beginnen mit dem 12ten Jahr der Regierung des Königs (1521) und

schließen 1533, doch hat der Dichter den Tod der Königin Catharina (1536) in sein Stück anticipiert. Für Wolsey's Character ist er dessen Biographen Cavendish gefolgt. Prolog und Spilog sind nicht in Shakspeare's Styl, sondern wahrscheinlich bei einer Wiederaufführung (1613, unter dem Titel: All is true, lauter historische Wahrheit) wie man glaubt von Ben Jonson versaßt; es wird darin auf frühere Behandlungen dieses Stoffes bei Rowley und andern angespielt.

Dieses Stück muß mit dem Richard III. aus der ersten und dem Antonius and Cleopatra aus der dritten Periode zusammengestellt werden. In diesen drei Stücken hat sich der Dichter vorgesetzt, die historie in der rein dramatischen Form, ohne alle Beimischung irgend eines mimischen Elements darzustellen; es sind in diesem Sinn die reinsten dramatischen Werke. Es ist hier unaushaltsame Bewegung und Fortschritt der Handlung, und wenn auch einzelne Momente lyrisch siriert sind, so wird doch niemals das plastische Interesse für sich sestgen halten, wie diß beim Mimus der Fall ist. Unter den drei genannten Stücken nähert sich Richard am meisten der Tragödie; die beiden and dern dagegen sind ein bloßes Abrollen von Situazionen, wie sie durch die Handlung herbeigeführt sind, was sich einigermaßen dem trockenen Chronikstyl nähert. Daher ist der Dichter in diesen Stücken der Virztuosität, der Manier seiner Kunst am nächsten.

Unser Stück zeichnet sich durch äußerlichen Theaterpomp vor andern aus, mas feinen Grund in gegebenen Berhaltniffen ber Bubne\_ und der Tagespolitik batte. Es läkt sich nach folgenden Hauptmomenten zusammenfassen. Zuerft wird die Unterbrudung bes mächtigen Bafallen Budingham durch den allmächtigen Cardinal Bolfet gezeich= net. Schlegel beemerkt mit Recht, wir fteben bier mit einemmal auf dem Boden der modernen Bolitik, die feiner aber verfider und nicht weniger grausam ift, als die mittelalterlich robe der frühern Zeit. Daher auch unser Stuck in manchen Partieen an den Ton unsres Don Carlos erinnert. Dann klagt im Staatsrath die Königin wider die Migbräuche des Cardinals, der ihr Todfeind wird; zugleich wird burch falfches Zeugniß Budingham verurtheilt; dann auf einem Ball beim Cardinal fieht der mastierte Konig der Konigin Rammerfrau Anna Bullen und verliebt sich. Dann Buckinghams Hinrichtung. Darauf wird im feierlichen Gericht der Königin die Scheidung aufaedrungen, wobei sie rührend peroriert. Dann machen ihr die beiden Cardinale die Aufwartung, die fie ftolz ablaufen läkt. Darauf feben wir ziemlich unmotiviert ben König, ber aus einer Brivatrechnung bes Cardinals bessen Beruntreuungen erkannt hat, worauf er ihm abrupt bie Unanade ankundigt. Diefer plobliche Sturg des Minifters, ber fich in seinem Character zu fassen sucht, ist eigentlich die Höbe bes ganzen Gedichts, und es fällt von hier ab merklich ab, da kein energischer Character übrig bleibt. Nun folgen die Hochzeits: ceremonieen der Anna Bullen: dann die rubrende Sterbescene der alten Königin, die aber Johnson viel zu boch gestellt bat: sehr felt= fam ift in biefem gang auf Realitat gestellten Schauspiel ber ballett= artig mit Musik aufgeführte Traum der Kranken, die wenigstens ben Göthischen im Samont entschuldigen könnte. Im lezten Act kommt Anna Bullen bereits nieder; dann macht fich ber König noch mit bem Erzbischoff Cranmer einen Spaß; dann eine Bolfsscene, die die Taufe der Rönigin Glisabeth einleitet. Auf diesen Moment mar eigentlich das Stud berechnet und unzweifelhaft der alten Rönigin zu Ehren geschrieben. Da fie bald darauf ftarb, so wurde hinter den Preis der Elisabeth eine weitere Berherrlichung ihres Nachfolgers, des schottischen Jacob eingeschoben, die aber so ungeschickt bingeflickt ift, daß fie gar nicht jum Gangen pagt und taum von Shatfpeare geschrieben fein fann.

# Die romifchen Siftorien. Dritte Beriode.

Diese Stücke schließen sich in didactischer Hinsicht fast besser an die satirischen Stücke an, weil der gealterte Dichter in seiner lezten relativen Greisenperiode sich hinter den patriotischen Stoffen der engslischen Historien im mehr welthistorischen und theoretisserenden Sinne die römischen Themata als Paradigmen erwählt hat, um daran seine allgemeinen Gedanken über politische Weltordnung zu entwickeln und zu verkörpern. Es sind ihrer drei und wir müssen sie wieder in der Volge ihrer Entstehung betrachten.

1) Julius Caesar. Um 1607; gedruckt 1623.

Man hat Nachricht von einem altern lateinischen Cafar auf ber englischen Buhne; Polonius im Hamlet scheint von einem altern englischen zu sprechen; gleichzeitig erschien auch ein Caesar vom Grafen Sterline, der Shakspeare's Stud villeicht schon kannte. Sahkspeare's Quelle war Plutarch in der Uebersetzung von North. Historisch füllt das Stud etwa zwei Jahre.

Eines der herrlichsten Werte, die die Poefie überhaupt hervors gebracht hat. Wir muffen wieder Stoff und Form unterscheiden.

Der Stoff. Der Widerspruch, der zwischen Berrichaft und Freibeit, zwischen Monarchismus und Republicanismus besteht, ist der Grundton der ganzen Weltgeschichte. Für diesen Gegensat giebt es aber in der Geschichte kein glanzenderes Baradigma, als die Figuren Julius Cafars, in welchem die romische Geschichte aus der Republik in die Monarchie umschnappt (und aus dessen Familiennamen die welthistorischen Formen Kaiser und Zaar bervorgegangen sind) und der ihm entgegenftebenden Republicaner. Der Engländer Gildon und fpater Schlegel haben bemerkt, das Stud follte vielmehr Brutus beißen, weil Cafar icon im dritten Acte stirbt und das Stud bis zu Brutus Tode fortspielt; er sei also ber Hauptcharacter. Dem widerspricht aber Schlegel's andres Wort, felbst der Beift des ermordeten Cafar erweise fich ftärter als der edle aber feinem energischen Genoffen gegenüber ichwache Brutus. Cafar ift bier ber welthistorische Namen und feine Begner fallen zur Strafe ihrer Anmagung. Ift aber das Thema der Gegenfat von Monarchie und Republit, fo mußte bas Stud jedenfalls Cafar und Brutus beigen. Man fagt, Cafar fei in feinen Reben zu bombaftisch gehalten. Allerdings hatte ber Dichter Cafar's eigne Bücher nicht gelesen; er fakt seine historische Rigur als Bercs in's Auge und als Repräsentant der Monarchie mußte er so gefaßt werben.

Die Form. Das Werk ist als welthistorische Tragödie villeicht bas vollendetste Trauerspiel; es ist kurz und gedrängt, scheinbar kunstlos, die äußerste Einsachheit in der Succession der Motive. Johnson sagt, es sei kühl, weil der Engländer eine spannende Intrike vermißt; in der That stehen dieser Conspirazion zu geringe Hindernisse im Wege. Schlegel sagt aber mit Necht, diß Schauspil ist die Sache selbst, die Geschichte kann nicht schmuckloser dargestellt werden; der Stoff hat sich selbst diese lichte Form geschaffen, aber welcher andre Dichter würde mit dieser Naivität, diesen einsachen Mitteln einen solchen Effect erreichen?

Berühmte Glanzpuncte sind inzwischen die Scene von Brutus und Porzia, dann die Reden des Brutus und Antonius, endlich der Streit zwischen Brutus und Cassius, worin sich die beiderseitige Schwäche dieser Genossen kennbar macht; dem Einen sehlt die Ehrlichkeit, dem andern die Energie, um den weggerafften Casar zu ersehen.

2) Antony and Cleopatra. Um 1608, gebruck 1623.

Mit diesem Stoff ging es dem Dichter, wie Schiller mit dem Don Carlos, den er bei Saint Real sand. Der Dichter las in seinem North'schen Plutarch den weitern Verlauf der Geschichte des Triumvirats; von einem so welthistorischen Gehalt wie vorher war jezt zwar keine Rede mehr, aber nun sessellen ihn die psychologischen Probleme und besonders die verzweiselte Liebe des weichlichen Antonius zur duhlerischen Cleopatra, und so entstand ein mehr dürgerliches Trauerspiel. Man könnte es auch die Selbstzerstörung des abstract aristocratischen Elementes nennen, insosern solches der heroischen Ausopferung nicht mehr fähig ist. Als Fortsehung des Cäsar betrachtet müßte das Stück einen durchaus widrigen Eindruck machen; wir hätten dann den Fehler von Henry IV. wieder.

Man könnte sich der Phantasie hingeben: Wenn Shakspeare mit seiner Lebenskraft ruhiger gewirthschaftet hätte, d. h. wenn sein sanzuinisches Temperament eine Dosis Phlegma in sich ertragen hätte, wenn er bei reiseren Jahren eine süße behagliche Beschäftigung im Dichten gesunden hätte, wie wir es etwa bei Calberon und bei Göthe beobachten können, wie würde dann seine Poesie aussehen: Ich antworte darauf: So wie in Antonius und Eleopatra. Solcher Stücke hätte dieser Mann leicht ein Hundert schreiben können, wie Calderon, und er würde uns dann auch auf demselben Kang in der Kunst stehen, aber seine größeren Werke hätte er dann nicht geschrieben. Das specifisch shakspearische Genie ist in diesem Werke nicht thätig; er ist hier der vollendete Birtuos in seiner Kunst, aber was er gibt, ist nur seine Manier, wenn auch eine große Manier.

Ich benke mir die Entstehung dieses Werkes sehr ähnlich der von Troilus und Cressida. Auf populären Bühnenessect ist es sichtlich nicht abgesehen; es ist ein Problem, das er sich und den Freunden löst; ich vermuthe, es ist wie jenes zunächst für die Gesellschaft, zu der der classische Jonson gehörte, geschrieben. Dieser hatte im Sejanus ver-

fucht, römische Historie auf die Bretter zu stellen: Shakspeare spielte barin mit, aber bas stockende der handlung jenes Stucks muß ibn gedruckt baben. Er will nun zeigen, wie feine Bhantafie ein Die Berdorbenheit der Zeit ift ähnliches Unternehmen angriffe. bei beiben Stoffen gleich, nur ift bier ber welthistorische Untergang ber Republik noch in Nachwirkung. Shakspeare will nun vor allem zeigen, wie seine Figuren bas gange romifche Reich umspannen; mit einer aller bramatischen Form Sohn sprechenden Berwegenheit werden wir fortwährend und fast alle fünf Minuten, durch die Luft, in Stalien, Griechenland, Aeappten bin und bergejagt, just als sollte bem Auschauer oder doch dem Leser das Gefühl der Allgegenwärtigkeit oder ber Bernichtung bes Raumes zur Anschauung fommen. Gothe scheint im Bot zuweilen an diese Rectheit zu benten. Das Stud ift übrigens viel langer als Cafar, zu dem es überhaupt jeden möglichen Begenfat bildet.

Die Charactere sind nicht groß; August spielt seine schwächliche politische Rolle und Antonius ist renommierender Pralhans und Glasdiator. Das einzige was den Dichter persönlich reizt, ist unverkenns dar die braune Königin vom Nil in ihrer unersättlichen Sinnlichkeit ich vermuthe, er hat hier Jugenderinnerungen einstießen lassen und sesthalten wollen; man erinnere sich auß seinen Sonetten der Stücke über seinen "schwarzen Engel" und der um sie erduldeten eiserssüchtigen Grillen.

#### 3) Coriolanus. Um 1610.

Noch einmal greift er zum North'ichen Plutarch und zwar in ber reifsten Zeit seines Dichtens. Hat ihn im Antonius der spharitische Schwindel seines Stoffes ergriffen und in ein schwelgendes Phantasiespiel gestürzt, so greift er jezt in die frühere harte Zeit der Römertugend zurück, um sozusagen den stoischen Contrast gegen jenes üppige Bild vorzuweisen; er wird darum dismal trocken und nüchtern. Der schwelgenden Aristocratie wird die nicht minder unzuwerlässige aber durch den Begriff der Pflicht gehärtete Democratie gegenübergestellt. Die dargestellten Begebenheiten umfassen etwa vier Jahre.

Haben wir im Cafar die vollendete welthistorische Tragodie, im Antonius eher das historische Spectakelstud gehabt, so haben wir jezt

einen hochtragischen Stoff, der aber durch ein comisches Element bebingt ist, so daß eine eigenthümliche Mischung dieser Elemente, eine wahrhafte Tragicomödie oder besser Comotragödie entsteht.

Dig Stud ift im felben Jahr aber noch vor dem Timon gefdrieben; es fceint, ber Dichter habe alle Refte von Unmuth und Weltverdruß fich damals vollends aus der Seele herausschreiben wollen, um nachber mit zwei idpllisch lieblichen Lichtbilbern, bem Winter's Tale und Tempest seine Laufbahn abzuschließen, ungefähr wie Schiller seinem Tell die Braut von Messina vorausschickte. Fulle der Handlung hat aber das Stud einige Aehnlichkeit mit Untonius. Während er nun im Timon feinen Brivatärger über feine Rivalen und Runftgenoffen auszuschütten scheint, bat er hier offenbar weitere politische Elemente im Auge. Man bat oft gesagt, Shatspeare habe seinen Saf ber Democratie als ein vollendeger Ariftocrat nirgend fo offen ausgesprochen als in diesem Stud. Es ift wahr, wenn man Coriolan und bas Berhaltniß zur Mutter, bas gang biftorifch gehalten ift, sowie dos zu feiner jungfräulich und züchtig ftigzierten Frau, und etwa seinen directen Gegner Aufidius abzieht, fo ift alles übrige Bolt im Stud mit solcher Berachtung stizziert, daß es eine wahrhafte Comodie und Satire wird. Die vermittelnde Figur ift hier Menenius Agrippa, ein bochft eigenthumlicher Character, der an den Periplectomenes in Plautus Miles gloriosus erinnert, als Freund Coriolan's ein tuchtiger und offener Character, der aber doch in feiner Gutmuthigkeit an den geschwätigen Alten ftreift und so eine halbcomische Figur wird. Diesem fteben nun die beiben Generale Titus und Cominius fast blog als Statisten, die beiden Volkstribune aber als wirkliche Hanswurfte gegenüber, und endlich das Volk felbst wie die Bedienten sind als das verächt: lichste und characterloseste Lumpengefindel geschildert. Diefe leiden= schaftliche Caricatur der gemeinen Menge ift im Dichter ficherlich auch durch Lebenserfahrungen erzeugt worden und ich bin ber festen Ueberzeugung, nach andern gleichzeitigen Darftellungen wie fie Ben Jonson vom Puritanerthum preisgibt, ju schließen, hat Shatspeare die furchtbare Macht erkannt, welche das englische Puritanerwefen zu entwickeln anfing und durch das nach taum einem Menichenalter nicht nur die Bubne, sondern der englische Thron und

Staat an den Kand des Untergangs gebracht wurde. Daß der Dichter seinen politischen Zorn so breit und sichtbar mit Liebe ausgeführt hat, sieht man schon am großen Umfang dieses Stücks, das auch hierin der Masse des Antonius zu vergleichen ist. Die Catastrophe des Stücks ist übrigens ohne alle ideelle Bersöhnung und bloß historisch motiviert, und zwar in noch viel höherem Grad als etwa unser Balzlenstein. Es ist auch ganz gegen Shakspeare's Spstem, daß er, nachedem er die römische Partei mit dem Jubel und Triumph der Mutter abgeschlossen, hinter der Catastrophe die hier nothwendige Trauer setzner Hauptpersonen ganz ignoriert und weggelassen hat, so daß das Ganze eigentlich keinen Schluß hat.

### VII) Zweifelhafte Jugenbftude.

1) Titus Andronicus. Anonym aufgeführt 1583, ebenso ges brudt 1600, in den Werten 1623.

Diß Stück ist, wie Schlegel ausgeführt hat, für eine unreise Ingendarbeit des Dichters zu erklären. Er phantasiert noch in's Blaue in leidenschaftlichen Situazionen; als historisches Costüm ist die sinkende römische Kaiserzeit nicht übel gewählt, aber auffallend, daß für die Ereignisse dißmal keine Quelle aufgesunden worden. Die Fabel ist also dißmal wie in Love's labour's lost und Midsummernight's dream wirklich erfunden. Schlegel sagt, es seien Reminiscenzen von Atreus und Thyest, Tereus und Philomele und andres zusammengeworsen. Die Engländer erklären es alle sür unecht d. h. aber nur, sie halten es des sertigen Meisters für nicht würdig. Sie perhorrescieren die Grausamkeiten, aber diese sind einer noch halb knabenhaften, in die Pubertät eintretenden Phantasie naturgemäß.

Ich glaube das altenglische Theater jest so gut zu kennen als einer meiner Borgänger in Deutschland, aber meine Ueberzeugung ist, keiner der andern Dichter kann dieses Stück geschrieben haben als Shakspeare. Es ist der Embryo aller seiner tragischen Werke; so und nicht anders mußte er anfangen. Ich will nur die absolute Energie des Bösen in dem Mohren herausheben, aus der sich seine Charactere wie Richard und Shylock entwickelt haben. Der einzige Zweiselsgrund wird von der eingestreuten Gelehrsamkeit hergenommen; allein mit Seneca's Tragödien, Ovid's Metamorphosen und einigen

Reminiscenzen aus Virgil und Horaz, die aus der Grammatik zu schöpsen waren, ist diese zu erlangen. Wir wissen außerdem, daß er den Plautus genau kannte, und so stellt sich als gesichert heraus, Shakspeare hatte aus seiner Knabenzeit einen tüchtigen Schulsack mit in sein Schauspielerleben hinübergenommen, und dieser hat ihm unzweisselhaft nühliche Dienste geleistet. Wär' es besser gewesen, er hätte dessen noch mehr gehabt? Diese Krage ist zu unnüt, um sie in's Auge zu sassen. Historische Kenntnisse hatte er noch nicht viele, denn diese Vorstellung einer Kaiserwahl in Kom durch das Volk ist die barockste, die man sich denken kann. Es wird sich, wie ich hosse, die ganze deutsche Critik in dieser Ansicht des Stückes der englischen opponieren und den Titus für ein Shakspearewerk gelten lassen, wie seine Zeitgenossen thaten.

2) Pericles. Gedruckt 1608 als ein oft gespieltes Stud und mit bes Dichters Namen.

Nach einer im Mittelalter viel verbreiteten Sage von Apollonius von Thrus, welche Shakspeare aus dem alten englischen Dichter Gower nahm (er ist älter als Chaucer und lebte noch 1402) baher er diesen als Chorus oder Zwischenredner in einer einigermaßen altväterischen Sprache einführt. Den Namen Apollonius scheint Shakspeare in Phrocles geändert zu haben, das sich durch Misverständniß in Pericles verderbte. Die Eröffnungsseene (mit den Köpsen) wie in Gozzi's Turandot bei Schiller. Bom zweiten Act an werden außer dem chorus auch noch dumb shows d. h. Pantomimen nach dem Sebrauch des altenglischen Theaters verwendet, um die Handlung weiterzussühren.

Die Engländer sind ziemlich einstimmig darüber, die drei ersten Acte seien zu schwach für Shakspeare, erst in den beiden lezten spüre man seinen Geniuß; darum scheine es, jene seien von einer andern Hand. Daß aber Shakspeare einem geringen Werk einen bessern Schluß soll angefügt haben, führt auf eine Absurdität hinaus. Ich kann die beiden lezten Acte auch nicht so bedeutend sinden und denke mir die Entstehung des Werkes etwa in solgender Weise. Der Dichter hatte in seinem ersten Theaterversuch Titus Andronicus sein leidenschaftliches Temperament ohne eigentliche dramatische Succession spielen lassen, auch ohne sesses Costum, etwa wie Schiller in den Räubern.

Man wird ihm bemerkt haben, der Dramatiker thue besser, eine schon bereite Fabel, sei es Geschichte oder Sage, zu Grunde zu legen und seine individuelle Kraft an diesem gegebenen Faden abzuspinnen. Dazu kann man ihm das Buch von Apollonius empsohlen haben. Die Ausgabe war aber dem Jüngling eine ungewohnte und er fühlte sich drei Acte durch in der Ersindung gehemmt; erst im vierten Act, wo die lüsternen Scenen nit Marina kommen, sing seine jugendlich reizdare Sinnlichkeit Feuer und jezt wird er lebendig und wahr; der sünste Act aber gibt sein sanguinisches Naturell in aller weichlichen Sentimentalität dis zum süslichen preis; aber viele Scenen seiner spätern Werke weisen auf diese extreme Sensibilität zurück; sie has ben nur später plastischere Festigkeit gewonnen.

3) The birth of Merlin. Diß ist das dritte Stüd der von Delius herausgegebenen Pseudo-Shakspearestüde, deren zwei wir oben (in VI, 15, 16) erwähnt haben. Es wird Shakspeare in Gemeinsschaft mit Rowley zugeschrieben in einem Druck von 1662. Tieck, der das Stück in seiner Borschule des Shakspeare übersetzt hat, glaubt es um 1613 geschrieben und nennt es so vortresslich, daß Shakspeare sich wohl könne daran betheiligt haben.

Much an diesem Stud ergiebt fich die ichon gemachte Beobachtung, daß die Engländer ihre Urgeschichte so gänzlich verschieden von den Deutschen auf die Buhne gebracht haben. Wenn wir ihm das abgeschmackte deutsche Reckenthum bei Klopftock gegenüberstellen, fo find die Englander immer in der Stimmung, das fachfische Element als Eindringling zu behandeln und den bereits driftlichen Britten gegenüber die Sachsen als verstodte Beiden, voll des perfideften Berrathes und wildesten Blutdursts darzustellen. So ist es auch bier; aber das politische Spiel ift ohne theatralischen Effect, und die dazwischen geschobene Fabel von Merlin ift zwar bas beste baran, aber an sich eben ganz undramatisch. Das Ganze ist mit Phantafie angelegt und das comische athmet den reinen Ton der altenglischen Tied's überschwengliches Lob ift aber lächerlich, und wenn auch Shakspeare in seiner Jugend an solche Lappalien Band angelegt haben tann, so ist doch absolut unmöglich, daß er das in seiner legten Beriode, 1613 wie Tieck fagt, follte haben fich einfallen laffen.

# 2. Ben Jonfon.

Works, 6 Banbe. London 1716.

Ben Jonson ober Johnson ift einer ber vielen Dichter, welche burch Schlegel's Buch in Deutschland in ein faliches Licht gestellt worden find. Schlegel in feinem jugendlichen Shaffpeare-Enthusiafmus, der ein gut Theil Sentimentalität mit fich führte, fab in biefem Dichter ben perfonlichen Antagonisten seines Abgottes und glaubte ibn nicht tief genug verachten zu konnen. Er wirft ihm Undank, absichtlichen Hohn auf ben größern Rival vor. Jonson war aber sein Leben lang mit Shatspeare befreundet, nicht nur beim Beginn feiner literarischen Laufbahn, sondern bis ans Ende; es wird erzählt, als Shatipeare fich längst vom Theater auf feinen Landfit gurudgezogen hatte, habe ihn Ben Jonson mit einigen andern Freunden befucht und ein bei dieser Gelegenheit gehaltenes Trinkgelage habe Shakspeare das Fieber jugezogen, an dem er ftarb. Schon dieser einzige Zug beweist, daß von einer fortgefetten Feindschaft beiber Manner keine Rede sein kann. Schlegel behauptet auch, Jonson's Werke seien voll bitterer Anspielungen auf Shakspeare. Ich habe wenigstens alle seine dramatischen Werke und wie ich glaube ausmerksamer als Schlegel durchgelefen, der fich nur beklagt, fie feien fo befchwerlich ju lefen, habe aber feine Spur jener Angabe entbecken konnen. So lange Shakspeare lebte, spricht er nie von ihm und macht auch keine Anspielung, nach seinem Tod erwähnt er einmal das bekannte Dictum über Cafar, das sich aber weiter ausgeführt in seinen Discoveries findet (eine Art Tagebuchs, worin er sich seine Resterionen über das Weltwesen und die Literatur zusammenschrieb) und wo er sich über Shakspeare einmal in folgender Weise ausspricht, was für uns als aus dem Munde eines perfonlichen Freundes des Dichters gefloffen, jedenfalls im bochften Grade intereffant ift. Die oft citierte Stelle lautet in genauer Uebersetung fo:

"Ich erinnere mich, daß die Schauspieler es oft zur Ehre Shatspeare's anführten, er habe in seinen Schriften, welcher Art sie auch gewesen, niemals eine Zeile wieder ausgestrichen. Ich erwiederte

barauf: Und ich wollte, er hatte beren tausend wieder ausgestrichen 1). Das legten sie mir bann als eine bosbafte Aeukerung aus. Зď würde diesen Umstand nicht der Nachwelt überliefern, wenn er nicht ihre geistige Beschränktheit conftatierte, indem sie ihren Freund durch ein Moment zu ehren meinten, welches vielmehr feine Schwache zeigt, fo wie um meiner Unbefangenheit damit ein Denkmal zu seten, benn ich liebte den Mann und ehre fein Andenken so gewiß als einer, wenn ich auch nicht bis zur Abgötterei mit ihnen gehe. Er war in Wahrheit ehrenhaft, eine offene und freie Natur und mit einer berrlichen Bhantasie begabt, batte schöne Renntniffe und einen sehr feinen Ausdruck, ber ihm fo fliegend aus der Feder ging, daß man ihn bie und da hatte hemmen mogen. Sufflaminandus erat, wie August zu Haterius fagte. Seine geistige Rraft hatte er vollständig in seiner Gewalt, aber das leitende Gefet war ihm nicht fo beutlich" (daffelbe was Sophocles von Aeschplus urtheilt). "Manchmal gerieth er auf Abwege, wo man sich des Lächelns nicht erwehren konnte, wie wenn er seinen Cafar, nachdem ihm einer eingeworfen: Cafar, du thust mir Unrecht, erwiedern läßt: Cafar thut niemals Unrecht außer mit gerechtem Grund, und bergleichen Dinge, die in der That lächerlich ma-Aber er machte seine Fehler mit seinen Vorzügen gut und es war an ihm immerhin mehr zu preisen als zu verzeihen."

Daß Jonson Shakspeare nicht nach seinem ganzen Werth zu schähen verstand, das liegt allerdings in der Beschränktheit seiner Nastur, aber dafür ist ihm noch kein Vorwurf zu machen. Böswillige Absicht spricht gewiß nicht aus diesem Urtheil. Das wirkliche Borurtheil aber, das Schlegel's Buch in Deutschland wider diesen Dichter veranlaßt hat, muß man rügen, und ich glaube mich dazu verpflichtet, seit ich ihn kenne. Nach Schlegel's Aeußerungen erscheint Jonson als

<sup>1)</sup> Die Bemerkung ist vollsommen richtig, daß Shakspeare im Feuer der Composizion viele Phrasen und Wörter nicht in ihrer präcisesten Bedeutung anwendet, was zum Theil seiner nicht vollendeten Schulbildung aufgebürdet werden muß und daß seine gebildeteren Landsleute, wie unser Ben, empfanden. Es ist ein Wisverständniß unserer Zeit, daß man alle solche Dinge jezt für Archaismen erklärt. Wenigstens den einen Vortheil haben unsre deutschen Shakspearestücke vor dem Original, daß in ihnen alles ohne Commentar auch von der Bühne verständlich ist.

ein schulmeisterlicher Pedant und Stubengelehrter, der alle seine Beischeit aus den alten Classikern gezogen und Shakspeare's Genie mit seinem Schulstab zu beschmutzen bemüht war. Man darf aber nur einen Blid auf Jonson's Leben werfen, um sich von der gänzlichen Berkehrtheit dieser Ansicht zu überzeugen.

Die von mir benütte Ausgabe Ben Jonson's führt an ber Stirne ein vortreffliches Vorträt bes Dichters, bem man die Wahrheit einer Photographie zuzuschreiben geneigt wird. Es ift ein volles traftiges Geficht mit ftarten becibierten Bugen und auffallend ftartem Haupthaar. Wenn die beiden Dichter sich mit Kleinigkeiten geneckt baben, fo konnte man bei Shakfpeare (ber bekanntlich fruh tahl wurde) manche bosbafte Meukerung in diefer Richtung entbeden. Er fagt einmal in der Comedy of errors, reicher Haarwuchs fei ein Segen. den die Natur dem Bieh zu gute kommen lasse, denn was sie dem Menschen an haar entziehe, ersete fie ihm durch Wit. Bei obigem Bortrat tann und allerdinas die fcmerzhafte Bemertung einfallen. warum wir kein so authentisches Bilb von Shakspeare besiten. ber sanguinische Shakspeare hatte für fich kein Interesse, sein Besicht ber Nachwelt zu überliefern wie der ohne Zweifel eitlere Ben Jonson, und es ist villeicht besser, daß seine Hervengestalt sich für uns in das Halbdunkel des Mythus zurückgezogen hat, wodurch er nur größer werden kann.

Ben Jonson ist schottischer Abkunft und 1574, also just zehn Jahre nach Shakspeare geboren; er war in seiner Jugend Soldat und zeichnete sich durch seine Tapferkeit in dem Krieg in Flandern aus. Erst später, nach London zurückgekehrt, warf er sich auf die classische Philologie und war besonders durch sein colossales Gebächtniß berühmt. Er schrieb in den verschiedensten poetischen Formen; villeicht war das Marzialische Epigramm seinem scharfen, beißenden Wis die abäquateste. Da aber in dieser Zeit das Theater alle geistigen Kräfte beschäftigte, so ist natürlich, daß er auch auf diese Bahn sich verloden ließ. Das war für ihn ein Unglück, insosern ihm die glänzendste Periode dieser Dichtsorm gegenüberstand, welcher seine eigene zu derbe Natur nicht gewachsen war. Er stellt sich zu der romantischen Schule gewissermaßen in das Verhältniß des Aristophanes zu Euripides. Seine Comit war die der Beobachtung, der Natur-

nachahmung und er ist in der That etwa dem moralisserenden Mosliere innerlich näher verwandt als der leichtblütigen, imaginativen Shakspeareschule. In unsre Literatur gestellt, läßt er sich am nächsten mit Lessing vergleichen. Zu Shakspeare's früher Rahlheit hat seine Leidenschaft für die Weiber sicher nicht die geringste Schuld beigestragen; an dem cholerischen Jonson rächte sich die Natur von einer andern Seite; er hatte die Neigung zum Trinken und se älter er wurde, desto mehr sieht man seinen Werken die Hestigkeit und Unordnung der Weinlaune an. Er hat von dieser Seite einige Analogie mit unsrem Jean Paul, und wenn er auch länger lebte als Shakspeare, so starb er doch (1637) schon im 63. Jahre, also im Alter Jean Paul's und wie zu vermuthen gleich ihm an der Wassersucht.

Bas Ben Jonson von Shatspeare unterscheidet, ift einzig ber Mangel an Ibealität; es ift bei ihm alles ftofflich, mit ben Sinnen, mit der Erinnerung und mit dem Berftand aufgefaßt; bas Runftideal steht ihm fern und nur durch Anstrengung und Reflexion hat er es in einigen Werken erreicht. Das meifte aber ift bei ihm realistisch und roh. Aber von Schulftaub und Buchgelehrsamkeit ift er in seiner Poefie weit entfernt; er fteht im Gegentheil gang auf bem Boben des Naturalismus; seine Sprache ist unendlich gemeiner als die shatsvearische, weil er blok die Wirklichkeit copiert, fie so zu sagen zu photographieren sucht. Die allergemeinste Londner Volkssprache kann man nirgends fo grundlich wie bei Ben Jonson studieren. hat darum Recht, wenn er es außerordentlich schwer findet, ihn gang zu versteben. Aus diesem Grund find aber namentlich seine erften Werke (wozu auch Tale of a tub gehört) fast ungenießbar. Wirkliche vorzügliche Luftspiele hat er nur viere geschrieben: Volpone, Epicoene, the devil is an ass, the magnetic lady (wenn Schlegel den Alchemisk dazu rechnet, so hat er ihn ficher nicht aufmerksam gelesen). Die Vorzüge bes mimischen Gedichts tann man im Poetaster und im Catiline als historischen Darstellungen romischen Lebens, so wie im Bartholomew fair und The new inn als Darstellungen seiner beimatlichen Zustände, und etwa im Sad shepherd als einer englischen Ibulle finden; das übrige ift ziemlich werthlos. ein Dichter, der vier gute Luftspiele hinterlassen bat, und die in ihrem Wefen der shakspearischen Runft so gang entgegengeset sind, muß

immerhin eine bedeutende Erscheinung genannt werden, und wenn wir ihn auch den drei gleichzeitigen Namen Shakspeare, Fletcher, Massinger nicht gleichstellen können, so muß er doch als der vierte Mann bes reichen altenglischen Theaters anerkannt werden.

Wir wollen jegt bie einzelnen Gedichte zu characterisieren suchen.

1) Every man in his humour, comedy, gespielt 1598. Das meiste Prosa, doch auch blank verse dazwischen.

Es gibt und ein icones Zeugnig für Shaffpeares liberale Befinnung, daß der gebn Jahre jungere Rival fich alebald bes Dichters Bertrauen zu erwerben wußte, ja daß er diesen erften schwachen Bersuch des Anfängers auf das Theater einführte und sogar selbst eine Rolle darin gespielt haben soll. Von einer eigentlichen Rivalität hatte er freilich bier noch nichts zu fürchten und bas Stud fand wenig Eigentlich ift das mertwürdigste an dem Wert, daß wir hier die Sprache derselben Zeit, aber als bloßen Abklatsch gemeiner Wirklichkeit ohne einen Funken von Shakspeares idealer Kraft oder von wirklichem Runftwerth vor uns haben, zur Widerlegung aller berjenigen, welche behaupten wollten, Shaffpeare habe das Befte feiner Poefie schon in der Zeit, so zu fagen in der Luft feiner Tage ange troffen. Es ist hier schwache Characteristik, fast keine Sandlung und felbst um nur einen mimischen Effect zu erreichen fehlt bem Boeten die plastische Kraft.

2) Every man out of his humour, comedy, gespielt 1599. Wieder Prosa und etwas blank verse.

Der Inhalt ist im Ganzen wie beim vorigen, so daß die Titel beider Stücke eigentlich gar nichts besagen. Doch ist hier etwas mehr Subjectivität und Virtuosität in ihn gesahren. Das meiste ist photographischer Abklatsch der Wirklichkeit, d. h. die Mode-Phraseologie des Tages, welche wir ohne alle Poesie kennen sernen. Sin plastisches Motiv ist etwa das Tabackrauchen, wo dem Schauspieler zwischen den Dialog jeder Zug aus der Pfeise vorgeschrieben ist; ebenso wird nacher zwischen den Dialog gegeigt. Wenn Jonson einmal ein glückliches Motiv pack, so ist er pedantisch kleinlich darin und hetzt es völlig zu Tode. Sine eigentliche Handlung ist auch in diesem Stück nicht, es sind höchstens drollige Charactere die vorüberziehen, und der dramatische Effect schon dadurch paralysiert, daß der Dichter einige Figuren

als stehenden Chorus auf die Bühne stellt (bekanntlich saßen die critischen Herrn und Stutzer auf der Bühne selbst) welche nun über das Stück restectieren müssen und dadurch jede Russian vernichten.

3) Cynthia's revels, or the fountain of self-love, a comical satyr. Seinest 1600.

Die Quelle dieser mythologischen galanten Hofunterhaltungen ift wohl in Lily's Euphues und seinen Comodien ju suchen; der erfte Nachahmer ist Chapman gewesen und der zweite ist Ben Jonson. Auch die shakspearische Brosa schlägt oft diesen Con an, der vorberidend satirischer Art ift. Das Vorspiel bieten die Kinder der königlichen Capelle, welche bas Stud aufführen follen. Dann kommt Mythologie, Cupido, Mercur, und ein merkwürdiges Motiv Echo, die eine Weile im romantischen Sinn lautspielende Tone anschlägt, welche später Calderon so wundervoll ausgebeutet hat. Aber unser Autor fällt bald in seine hausbackene Satire jurud. Dazwischen viele Stellen im Nambus, der immer da am vorzüglichsten ift, wo er in den didactischen Polterton eines Horaz fällt, dabei aber niemals bramatisch wird. Beiterhin verliert sich das Ganze in reine Witspiele und Masteraden, was die beliebte Hofunterhaltnng war und später in den sogenannten masques sich isoliert ausbildete. Die Geschichte des Theaters bat aber damit nichts zu schaffen.

4) Poetaster, or his arraignment (b. h. das Gericht über ben Poetaster) eine comische Satire, gespielt 1601.

Endlich ermannt er sich aus den bloßen stylistischen Rodomontas den zu einer wirklichen Handlung und zu historischen Figuren. Ein Lustspiel aus der goldenen Zeit des Augusteischen Alters zu machen war gewiß ein glücklicher Gedanke und für dieses Talent und sein classisches Wissen ganz passend; nur stört, daß er von vorn herein zu verstehen gibt, er sei persönlich dabei betheiligt, und wolle seine literarischen Widersacher an den Pranger stellen, womit er sich eigentlich gleich als classischen Dichter prädiciert. Darum muß auch der Reid in Verson den Vrolog sprechen.

Man kann bem Stück nicht ben Vorwurf machen, der Poet habe zuviel trockne Gelehrsamkeit eingeschaltet (er scheint in der That nur die römischen Hauptpoeten zu kennen) und das Costüm ist nicht viel besser besobachtet als in Shakspeares römischen Stücken. Daß er einige

wirkliche lateinische Poesieen in den Text benutt hat, ist für diese ganz literarische Comödie durchaus nicht tadelswerth. Der eigenkliche Fehler des Stücks fällt aber vielmehr dem ganzen altenglischen Theater zur Last, nämlich die zu derbe Carikierung seiner comischen Gestalten, dann die zu große Breite und besonders die Liebe zum Schmutzigen. Während Shakspeare sich vielfach auf das Gebiet der geschlechtlichen Bote verführen läst, hat dieser Dichter es vielmehr mit gemeiner Unsläterei zu thun und beide theilen sich also in diesenigen Seiten des Schmutzigen, welche bei Aristophanes im höchsten Grade des Unanständigen vereinigt sind.

Im ersten Act wird zuerst ber junge Ovid, der ein Stück seiner amores beclamiert, vom Bater gescholten, daß er das jus über ber Poesse vernachlässige; dann kommt zwischen Tibull und Ovid die leidensschaftliche Liebe des leztern zur Kaiserstochter Julia zur Sprache.

Im zweiten Act virtuose Schilderung einer Kaufmannsfamilie, die freilich auch mehr englisch als römisch ausgefallen ist. Der reiche Kausmann hat eine vornehme Frau geheirathet, die sich durch die Hofsherrn verführen läßt; der Hof, nämlich Julia und die Schöngeister Ovid, Tibull, Properz machen ihr einen Besuch und brandschahen das Haus, wofür sie wieder an den Hof geladen wird.

Dritter Act. Jezt wird Horaz eingeführt und zwar in der Scene mit einem Schwäher, wörtlich nach der bekannten Satire, etwaß zu breit aber nicht ohne comische Kraft ausgeführt. Dann aber kommt ein Hauptmann Lucca als miles gloriosus, und diese Figur ist unsendlich breit und roh ausgeführt, als gräßliche Caricatur. Der Dicheter verwahrt sich im Nachspiel, er könne hier den Stand nicht haben beleidigen wollen, da er selbst sich einst im Kriegsdienst ausgezeichnet habe. Dann kommt wieder eine ganz isolierte Scene zwischen Horaz und Trebazius, ebenfalls wörtlich nach einer Satire, wo Horaz seinen Dichterberuf vertheidigt, aber schwächlich in die Breite gezogen.

Im vierten Act wird nun die Kaufmannsfamilie bei Hof eingeführt, Ovid ist mit Julia zusammen, der Hauptmann versührt die Kaufmannsfrau, und unter wilden Gelagen wird ein mythologisches Festspiel arrangiert, was sowohl eine Prosanazion des Göttlichen als moralischen Scandal nach sich zieht und welches der Kaiser Augustus in Verson überrascht und die Schuldigen zur Strafe zieht. Dann stiftet der auf Horaz neidische Hauptmann zwei gemeine Ankläger wider diesen auf; Julia wird eingesperrt und der verbannte Ovid jammert noch unter ihren Fenstern, worauf Julia antwortet, was freilich eine unschöne Reminiscenz aus dem 5 Jahre früher geschriebenen Romeo and Juliet ist.

Fünfter Act. Der Hof bes Augustus; die Schöngeister sind versammelt; Birgil kommt von der Reise, übergibt die sertige Aneis, (wie in Göthe's Tasso) liest aber auch gleich daraus vor (das Zusammentreffen von Aeneas und Dido in der Höhle). Dann dringen die Ankläger herein und poltern wider Horaz; ein förmliches Gericht wird organisiert und in englischen Formen ausgeführt; die Angeber werden genöthigt, den Hauptmann als Ausstiftifter zu nennen, welcher geknebelt wird, die Angeber aber müssen zur Strase, höchst ekelhaft, ein Bomitiv einnehmen, und die Wirkung desselben wird durch eine lange Scene in ihren herausgestoßenen Klageworten auf die Bühne gestellt. So schließt das Stück buchstäblich mit dem sich erbrechenden Laster.

Diß Stück hat in der That historische Farbe und bewegt sich in natürlicher Steigerung zu einem heitern Schluß. Der Dichter hätte in dieser Weise sortschren sollen, dann hätte er villeicht das viele überstüssige vermeiden lernen. Das Stück macht dem altenglischen Theater keine Schande und ist wenigstens gelehrter als seine Umzgebung. Aber leider hat ihn der historische Boden zu einem gewagteren Experiment verführt.

5) Sejanus, his 1) fall, gespielt 1603, ganz blank verse.

Von August geht er zu Tiberius, von der historischen Comödie zur historischen Tragödie über. Das merkwürdigste an dem Stück ist wohl, daß Shakspeare sich dafür interessiert, selbst Beränderungen daran vorgenommen haben soll, und daß er bei der Aufführung mitspielte, denn unter dem Personenverzeichniß werden die Hauptschauspieler angesührt und wir sinden, daß neben den bekannten Namen der Mimen Burbadge, Hemings, Condel auch William Shakspeare darin aufgetreten. Leider ist nicht angemerkt, in welcher Kolle; da er aber nie Hauptrollen spielte, so vermuthe ich, daß er in diesem Stück etwa die Rolle des Arztes Eudemus gespielt haben könnte. Was nun das

<sup>1)</sup> Diese Ausbrucksweise, die Ben Jonson überall und sogar für einen Trauerspieltitel geläufig ift, ist der niedrigsten Bolkssprache entnommen. Unfre Bauernsprache würde fagen: dem S. sein F.

Stud felbst betrifft, so ist es, wie Schlegel fagt, reine Biftorie aber faft ohne Boefie, wenn man foldbe nicht in der bloken Rhetorit inchen will. Es hat mit ber fpatern frangofischen tragedie weit mehr Aehnlichkeit als mit dem englischen Trauerspiel; in der That war schwerlich bis dahin ein hiftorischer Stoff mit so viel Gelehrsamkeit auf die Bühne gebracht worden. Allein die Zeit des Tiberius konnte hiftorisch feine Boefie bieten; es ist nur ber Abgrund bes sittlichen Berberbens von Anfang bis zu Ende geschildert, ohne irgend eine Steigerung, Abwechslung ober Aussicht auf ein besseres, ibeelles, und hat so nichts versöhnendes und nichts wahrhaft tragisches. blank verse ift durchgeführt, manchmal aber fo nachläffig überfüllt, daß der Bers nur durch Berftummlung der Börter scandierbar wird. Der Ton ift durchaus nüchtern, felten einige rhetorische Leidenschaft. aber auffällt, daß felbst in der Tragodie Jonson das unflätige nicht unterdrücken kann; nur hierin bleibt er Englander und Antifranzose.

Die Exposizion bes ersten Acts ist im Ganzen nicht unwirtsam angelegt, nur Schade bak vor dem Actschluß ganz unmotivier der Backenstreich des Drusus auf Sejan hereinplatt, gang so wie Egmout's Berhaftung durch Alba bei Göthe. Im zweiten Act racht fich Sejanus, indem er Drufus mit Silfe von beffen Gemablin Livia, die er verführt, vergiftet, mas den zweiten Act ebenso abrupt abschließt. Merkwürdig und echt Jonsonisch ift, daß Tiberius einen wirklich griechischen Bers citieren muß (wie in Lessings Jugendwerk), in weldem das Schlufwort nuge auf englisches fury gereimt ift. Act ift the senate überschrieben (wie bei Sugo), wo nun die Berhandlung die Berhöhnung aller republicanischen Formen durch den Thrannen darftellen foll; die einzige ergreifende Stelle ift, wie der fälschlich angeklagte Feldherr Silius sich im Senat durch Selbstmord von der Berurtheilung befreit. Dann bittet Sejanus um die Hand der Livia und Tiberius faßt damit den Argwohn gegen ibn, daß er sich in seine Familie eindrängen und wohl selbst nach der Oberherrs schaft trachten möchte; er geht aufs Land und läßt Macro insgeheim als Beauftragten gurud, um Seign zu beobachten, was aber im Berlauf feine sichtbaren Folgen bat. Im vierten Act ift ber Raifer in Capri und erscheint nicht wieder; die Handlung gerath bier völlig in einen Sumpf; es soll nur Sejan's allgewaltige Willfürherrschaft und der Anfang der Reaczion gegen ihn unter dem Bolt zur Darsstellung kommen. Auch der fünfte geht durch diese Steppen weiter, bis endlich in offener Senatssitzung ein langer abgelesener Brief des Kaisers, der die Ungnade wider Sejan ausspricht, die gänzlich unmotivierte Peripetie und Catastrophe herbeiführt. Sejan wird außerhalb enthauptet, zerrissen, selbst seine unschuldige Familie grausam gemordet und damit soll die Tragödie ein Ende erreicht haben.

Der bloge Berftand tann aber teine Tragodie benten und machen.

6) Volpone, or the fox, comedy, gespielt 1605, mehr blank verse als Prosa.

In der langen Dedicazion an die beiden Universitäten, die das Stück mit Beisall ausgenommen haben, spricht der Dichter seinen ethischen Standpunct aus, von der Würde der Poesse, welche alle ridaldry, alle Zoten ausschließen und (wie früher Hehwood) morallische Tendenzen versolgen müsse. Daß sein Lustspiel darum nicht lustig, sondern mit Bestrafung der Schuldigen schließt, das entschuldigt er mit den plautinischen Schlüssen, wo die Ruppler und Betrüger schließlich in's Elend gerathen und büßen. Daß der Borwurf der ridaldry auch das shakspearische Lustspiel mittrisst, kann nicht geleugnet werden, obwohl eine specielle Anwendung auf ihn nicht vorliegt. Auch der Prolog ist polemischer Art gegen die gemeine tendenzlose Comödie.

Die Scene ist dismal in's romantische Benedig verlegt, er will also südliche italienische Sitten schildern. Auch die Personennamen deuten darauf, daß er die italienischen Masten im Auge hat. Der Schauspieler Burbadge spielte, wie es scheint, die Hauptrolle des Volpone.

Daß der Jambus überwiegt, ist bemerkt. In der Exposizion des Geizigen, welche deutliche Reminiscenzen von Periplectomenes in Plautus Miles gloriosus enthält, ist das Spottlied auf Pythagoras merkwürdig, weil es an die lateinische Lustspielmetra (———) erinnert, obwohl statt der Alliterazion der Reim eintritt. Es-sind aber zum Theil greuliche Knittelverse wie in den frühsten Shatspearestücken.

Das Stück hat unleugbar eine große intensive Kraft und die

mit der shakspearischen Kunst in keiner Weise verwandt ist; dieser Zeitgenosse mußte darum in der That dem großen Dichter imponieren. Konnte er mit seinem Berstand keine Tragödie zeugen, so reicht es doch zu diesem, dem antiken oder vielmehr romanischen Possenspiel. Da Jouson in der Jugend abenteuernd durch die Welt zog, so wird er wohl auch in Benedig gewesen sein, denn diß Stück konnte kaum entstehen, ohne die Anschauung der dortigen Zustände und der dortigen comischen Masken. Es ist alle Gaunerei aus zierlichste concentriert, und nur zwei sogenannte Unschuldige, die ebendarum bloße Statisten sind, denn diese Poesie hat bloß an der Bosheit und Gemeinheit ihre wirkliche Substanz.

Im ersten Act spielt der Hauptschelm Bolpone, der seinen Belfershelfer im Diener Mofca und baneben noch ein grillenhaftes (und eigentlich unmotiviertes) Hausgesinde (Zwerg, Gunuch, Hermaphrobit) hat, hier spielt er den Erbschleicher und hat als verstellter Rranter den Advocaten, Edelmann und Kaufmann für Narren. Das Zwischenspiel bilden einige Engländer, der phantastische Brojectmacher mit seiner gemeinen Frau, und der indifferente Relsende. Im aweiten Act tritt der Seld als Marktichreier auf und feine lange Rede, auch wenn sie der Natur abcopiert ift, ift ein mahrhaftes Meisterstück. Der Roman mit der Raufmannsfrau foll bloß die bodenlose Gemeinbeit des Ehmanns culminieren lassen, was der dritte Act zu Ende bringt. ift portrefflich characteriftisch gedacht, daß der Mann zuerst eine poltemde Gifersucht entwickelt und dann freiwillig seine Frau preisgibt. vierten Act wird der Gerichtshof als von derfelben Corrupzion durchdrungen bargestellt wie die übrige Societät. Der fünfte culminiert insofern der verstellte Rrante fich todt ftellt. Dann aber vor Bericht wie der eigene Diener den Herrn verrath, kann es nur mit der all feitigen Bestrafung der Barteien zu Ende geben.

Dieses Stück muß man neben den niedlichen Versuch stellen, in in welchem Göthe die italienische Posse nachzuahmen versucht hat. Man wird über den Kindesverstand dieses Bestrebens gegenüber dieser Manneskühnheit erstaunen. Ben Jonson ist im selben Jahr, in welchem Shakspeare den Lear geschrieben haben soll, auf dieser ganzen Höhe seines Talents angelangt.

7) Epicoene, or the silent woman, comedy, gespielt 1609, etwa gleichzeitig mit Cymbeline.

Difmal erhalten wir Londner Figuren und in lauter Prosa, es ift also volle Lebenswahrheit zu erwarten, was für das Shakspeare= Beitalter immer interessant ist.

Das Stud propociert die Bergleichung mit den Merry wives of Windsor. Dieses steht zwar boch barüber in ber präcisen Characteriftit der Figuren und dem poetischen verfificierten Abschluß, aber ben bramatischen Gehalt und die Spannung der Intrife im Auge muß man unbedenklich fagen, das Stud ift viel beffer als die Merry wives und biese Aufführung muß auch Shatspeare imponiert Diefer Effect beruht allerdings auf einer mit dem Berftand calculierten Intrife, die aber wundervoll ausgespart ist. das Stud mit gewöhnlicher halber Aufmerksamkeit, so muß zuerst die Magerkeit der Handlung, dann die Flachheit aller Charactere, weiterhin die grenzenlose Liederlichkeit der Sitten abstoffen, so daß man gegen bas Ende indigniert bas Buch aus der hand werfen mochte; da wird man ploplich durch die unerwartete Lösung des Knotens überrascht und erinnert sich erst hinterher der schwachen längst vergeffenen früheren Buge, die darauf vorbereiten follten. Go ift bas Bange eigentlich ein Berierstück.

Es ist jedenfalls ein Jahrzehnt später als die Merry wives geschrieben, und meine Bermuthung ist, es hat auch seinen Ausgangspunct aus diesem Stück genommen. Man erinnert sich, daß dort in der Catastrophe zwei Freier mit Knaben anstatt der Braut copuliert werden, was dem gelehrten Ben Jonson freilich auch eine Reminiscenz aus Plautus Casina heißen konnte. So saste er den Grundgedanken, statt der Braut, die ja auf dieser Bühne ohnehin durch Knaben gespielt wurde, einen wirklichen Knaben in die Jussion des Stücks hereinzustellen, diese Ficzion aber dem Hörer und Leserbis auf die lezte Seite zu verstecken und darauf beruht der ganze Effect des Stücks. Daß er darum dieses Weib mit dem griechischen Ramen inworn (generis communis) taust, ist jedenfalls für das große Publicum eine viel zu gesehrte Anspielung, um die beabsichtigte Wirkung voreilig zu zerstören. Der Verlauf ist solgender:

Erfter Act. In der erften Scene wird uns ein Knabe ober

Page (boy) unter diesem Namen vorgeführt, der nachher die Hauptrolle zu spielen hat, den wir aber bald aus den Augen verlieren. Die Cavaliere geben die Grundlage der Intrike an.

Run ein echtenalischer Hopoconder und alter Zweiter Act. Runggeselle, der in der lermenden Hauptstadt sich krankhaft vor allem Lerm absperren will (man begreift nicht, warum er in der Stadt bleiben muß) und ber sogar seine Diener so abgerichtet hat, daß fie ihm bloß durch Zeichen antworten. Dieser Character ist natürlich an fich mit allem Drama im Widerspruch und kann bloke Monologe hat Der Griesgram hat aber babei die abnorme Grille, noch im Alter heirathen zu wollen, wenn er eine Frau fande, die nicht fprache. Auf diesen Grund fußend bat sein Neffe, der ihn beerben will, die Intrike gebaut, daß er ihm einen Knaben in der Verkleidung einer stummen d. h. kaum redenden einfilbigen Braut unterschiebt. Zunächst macht jezt einer der Freunde des Neffen aus eigenem Antrieb den Bersuch, dem alten Herrn das Heirathen auszureden; dieses Motiv, eine seitenlange Anrede des Truewit an den Alten ift natürlich wieder ganz undramatisch, gerade wie die Marktschreiers-Rede im vorigen Stud; sie führt auch zu feinem Ziel und in ber folgenden Scene wird die verkappte Braut wirklich dem Alten vorgestellt und er fogleich von ihr bezaubert; auch diese Scene ift fast bloß Monolog.

Dritter Act. Die gegenüberliegende Schenkwirthschaft. Das Schpaar Otter ist derbe Caricatur, aber an sich nicht comisch genug für theatralische Wirkung, wie etwa bei Shakspaare, denn die Comik beruht hier nicht auf den Characteren. In der solgenden Scene kommt nun der erste bedeutende Theateressect, indem die disher stumme Braut unmittelbar nach der Trauung auf einmal als gewöhnliches Weib zu sprechen anfängt und den Alten ebenso überrascht als erschreckt. Dis ist ein höchst wirksam ausgespartes Motiv und in der That bewundernswürdig; man glaubt nämlich hier die Peripetie gegeben und doch erweist sie sich am Schluß nur als ein musicalischer Trugschluß, d. h. als durchgehendes und Uebergangsmotiv. Dann werden drei liederliche Weiber eingeführt nebst der übrigen Societät, welche den Alten durch Hochzeitsanstalten und Lerm zur Verzweistung bringen.

Bierter Act. Dieser Act ist wohl der schwächste, weil die

Rebenfiguren allein agieren. Das zum Duell gehetzte Paar von Feiglingen Daw und Lasoole ist eine breite und manierierte Aussucht rung des Shakspeare-Motivs in What you will (das zwei Jahre alter ist). Diese beiden Wichte werden hier benützt, um zu pralen, sie haben die Braut des alten Herrn schon vor der Hochzeit verführt, was den nicht eingeweihten Zuschauer empören muß.

Fünfter Act. Da der alte Herr um alles in der Welt wieder geschieden sein möchte, so werden der Capitan Otter und der Barbier Cutberd als Rechtsgelehrte mastiert und eine juristische Verhandlung bes Casus vorgenommen; nachdem alle möglichen Rechtsmittel für die Scheidung vorgebracht sind, bleibt dann übrig, daß der alte Herrschich freiwillig für impotent erkläre, was er mit Vergnügen unterschreibt, und nachdem diß erreicht ist, wird als zweiter und Haupttrumpf das Geheimniß enthüllt, daß die angebliche Braut ein Knabe gewesen.

8) The alchemist, comedy, gespielt 1610. Spielt wieder in London aber ganz im blank verse; die Schauspieler Burbadge, Hemings, Condel treten darin auf.

Dig Stud ift kein Schauspiel, wenigstens kein bramatischer Bebalt vorhanden, sondern blok ein mimischer, der als caracteristisches Zeitbild von Interesse ist. Die Situazion ist übrigens aus Plautus Mostellaria entlehnt und in London localisiert. Bahrend einer Spibemie (plague) bat fich ein Londner Burger aus der Stadt geflüchtet und das haus seinem Diener anvertraut, dieser aber in der Zwischen= zeit Gefindel eingenommen, und zwar einen Goldmacher und Bechfenmeifter und ein öffentliches Madchen; er felbft ift ber Belfershelfer bes Betrügers und so ziehen die drei in Gemeinschaft Bortheil von bem Aberglauben bes Publicums. Es ift schauderhaft ausgeführt, in welchem fürchterlichen Grabe biefe Zeit noch die phantaftischen Grillen ber Menschen brandschatte. Lustiger findet fich dieser Stoff in einem Zwischenspiel bes Lope de Bega ausgeführt, das ich überfest habe. Dieser englische Golbmacher zieht alle Arten von Men= schen aus, und als ein haupthilfsmittel ift diesem noch eine gemeine Ruppelei unterschoben, indem er den Mannern die Roniginn im Glas, Die Feeenkoniginn zu zeigen verspricht, worauf fie mit der Dirne qusammengebracht werden, die ihnen nebenher die Taschen leert u. f. w. Schlegel hat es getadelt, daß der Dichter das Goldmacher: und

Aldepten=Nargon zu breit ausgebeutet und verwendet bat: es ist mabr. die zwei ersten Acte sind ganz davon angefüllt, aber das ist eigentlich ber einzige Stoff des Dichters, und man muß gestehen, daß es keine kleine Arbeit war, sich so in diese Phraseologie hineinzustudieren. britten Act tommt noch ein weiteres Ingrediens, bas pietistische Sargon zweier Amfterdamer Sectierer, welche auch ihr Glud beim Goldmacher probieren und sogar auf den Vorschlag der Falschmungerei eingeben; einigemal wird Beidelberg als ein Sit gauberifcher Beisbeit erwähnt und merkwürdig wird ber Diener zuweilen Ulen, einmal Ulenspiegel angeredet (in einem andern Stud schreibt er owlspiegle). Im vierten Acte spielt einer die Mafte eines spanischen Offiziers und spricht wirkliches Caftilisch. So geht dig Schubladenstud in ifolierten Scenen vier Acte durch, bis mit dem fünften die Cataftrophe da ift durch die Ankunft des Londner Bürgers (wie in der Mostellaria), da fann es nur mit Polizei und Beftrafung ber Spitbuben abschließen, während der herr dem Diener seinen Fehltritt verzeiht.

9) Catiline, his conspiracy, tragedy, gespielt 1611, blank verse, die früher genannten Schauspieler. Das Stück fällt in der Zeit mit Shakspeare's leztem Stück Tempest zusammen.

Schlegel hat es ausgesprochen, daß dieses Stück besser construiert ist als der Sejanus. Das ist richtig; es ist eine methodische Entwicklung des Factums nach den historischen Quellen und Shakspeare hätte das nicht so machen können. Aber in diesem Sinn ist jeder Criminalproceß, wenn er öffentlich, mit Zeugenverhör und Advocaten verhandelt wird, dramatisch, ein psychologischer Proceß, der unser Interesse in Anspruch nimmt. Aber nicht alles dramatische in diesem Sinn ist zugleich Poesse. Shakspeare's historische Dramen sind schön, weil sie mit einem lyrischen Element durchwoben sind, das überall den dramatischen Faden durchbricht oder doch durchscheint und das ist das Geheimnis des Genius in aller Poesse. Eine brave Arbeit liegt hier vor, aber der bloße Verstand macht hiemit noch keine wirkliche Tragödie.

10) Bartholomew-Fair, comedy, gespielt 1614, ganz in Prosa. Dieses Stud ist villeicht das interessanteste, um die ganz gemeine Sprache der shakspearischen Zeit in ihrer kunstlosen Unmittelbarkeit zu studieren; um es aber genau zu verstehen, mußte man der heutigen

Bolkssprache gang machtig sein, und auch bann wird ichon vieles völlig veraltet fein. Es ift ein völliger Mimus und Schubladenstück, das eigentlich gar keine Handlung verfolgt; es find bie Charactere ber gemeinen Marktweiber und Marktverkäufer und der neugierigen Räufer, und alles was dabei einer Handlung gleich fieht, geht aus gemeinen Taschenspielerstücken, damit contrastierendem Buritaner-Jargon und Auch dem Dialect hat er einigen dazu geböriger Afcetik bervor. Raum gegeben, worunter bei ihm immer der gemein redende Irlanber die Hauptrolle spielt. Dif dreht fich aber hauptfächlich darum, daß der Bre kein scharfes s aussprechen kann, so daß alle s mit englifchem sh zusammenfallen, was man ebenso altgermanisch nennen könnte und uns zum Theil an unser heutiges Schwäbisch erinnert, 2. B. in Källen, wie oneshtesht der ehrlichste. Das zweite Moment ift, daß diese Relten die beiden englischen th nicht kennen und dafür bie entsprechenden Schlaglaute t und d feten. Das britte, daß bie englischen Anlaute w und wh durch gewöhnliches v, zuweilen auch seltsam durch ph also f ausgedrückt werden, was also auf keltischen Lautverwechslungen beruht. Zum Abschluß hat der Dichter ein Buppenspiel von Bero und Leander benütt, das ftart an das Shatspearische Byramus und Thisbe erinnert; nur läuft in unfrem Stuck alles mehr auf die gemeinste Schimpferei und Prügelei binaus.

11) The devil is an ass, comedy, gespielt 1616, in Shatspeare's Todesjahr. Anfangs und am Schluß kede gereimte Amphibrachen, das Stück selbst im blank verse, aber so wild und nachtässig, daß er oft kaum mehr zu scandieren ist.

Jonson wußte so gut wie wir, daß sein Bolpone sein vortrefslichstes Werk ist; jezt, 42 Jahr alt, beschloß er sein Hauptwerk noch
einmal zu erreichen und ich glaube, es ist ihm gelungen; die Composizion ist villeicht noch genialer. Die Wette des Teusels, welche
das Stück eröffnet, nennt Schlegel ein Plagiat, ich vermuthe, daß er
den bekannten Belsegor von Macchiavel im Sinne hat. Für die
weitre Ausführung, wie die einseitige Liebeserklärung und die Zusammenkunft an den Fenstern liegen andre italienische Novellen zu
Grund. Dann die Partie, wo der Galan als Spanierin auftritt, ist
ebenfalls italienischer Novellenstoff und für die altenglische Bühne
von selbst indiciert, da die Weiber hier immer durch Jünglinge

gespielt wurden; daß es aber in der Epicone und hier innerhalb der Illusion des Stücks geschieht, war auf dieser Bühne neu und genial und mußte seinen Effect machen. Doch hat der englische Dichter den italischen Stoff nicht auf die beabsichtigte frivole Spike getrieben; denn der geprellte aus Eisersucht verrückt gewordene alte Ehmann wird schließlich durch die Unschuld seiner Frau überrascht und die Berhältnisse wieder in's Gleiche gebracht. Ich sinde die Catastrophe dieses Stücks höchlich genial und dramatisch meisterhaft. Aber die Ausstührung in den oft kaum lesbaren Jamben muß man doch liederslich nennen.

Mir drängt sich bei diesem Stüd eine villeicht barode Phantasse auf. Es ist bekannt, daß Shakspeare bei einem Besuch seiner Freunde Drayton, Ben Jonson u. a. in Stratsord einem Gelage angewohnt haben soll, wodurch er sich ein Fieber zugezogen, an dem er nach wenigen Tagen starb. Sollte man nicht denken, der als Trinker bekannte Ben Jonson habe damals diß sein neustes wildes Product in der Trinkgesellschaft Shakspeare und den Freunden vorgelesen? Dann wäre diß in jeder Hinsicht merkwürdige Stück villeicht auch noch der zufällige Anlaß zu Shakspeares Tode geworden.

12) The staple of news, comedy, gespielt 1625; blank verse, nur die Zwischenspiele der allegorischen Figuren in Prosa. In der induction kommt wieder der früher erwähnte hieb auf Shakspeare's Casar vor, aber Shakspeare war schon lange todt.

Die Rraft bes Dichters scheint bier gang erschöpft. Die neue Erscheinung eines Reuigkeitsbüreaus b. b. einer Zeitungsredaczion in London scheint bas Grundmotiv, und die Scenen, wo die neuften politischen Nachrichten bieser Zeit aus Europa und America berichtet werden, find die beften bes Studs. Dem ift aber eine langweilige didactische Fabel mit der elenden Allegorie Pecunia untergeschoben-Ein Bater meldet seinem leichtsinnigen Sohn seinen Tod und schleicht fich als Bettler ein, um des Sohnes Berschwendung zu beobachten. Des Alten Bruber, ein Bucherer ftellt bas Gegenstück bes Berschwenbers dar. Aber eine eigentliche Handlung ift gar nicht vorhanden; es bleibt fo nur bie Enthüllung des Alten und die Berftellung ber frühern Berhältniffe übrig. Rur eine Ginzelheit ift noch ber Bemertung werth; ber Dichter zeichnet einmal einen Geizigen, ber "fogar seinen Blasebalg zubindet, damit kein Wind verloren gehe." Dieser With wird gewöhnlich dem viel spätern Avare von Moliere als original zugeschrieben.

13) The new inn, or the light heart (der Gasthof zum leichten Herzen) comedy. Zu diesem Stück hat der Dichter im Druck die von Schlegel citierte Angabe: as it was never acted dut most negligently play'd by some the king's servants and more squeamisly beheld and censured by others the kings subjects (gedruckt 1631), woraus Schlegel den Schluß zieht, Ben Jonson habe überhaupt auf der Bühne kein Glück gemacht, was aber nicht wahr ist. Das Stück spielt in England auf dem Lande, in Barnet, 11 englische Meilen nördlich von London. Es ist, einige Rechtssormeln abgerechnet ganz im blank verse.

Wenn Schlegel es nach jener Angabe für ein verunglücktes Luftspiel erklärt, so scheint er es kaum gelesen zu haben. Db ber Durchfall des Stückes ein Wert der Intrite war, wie der Dichter ausgibt, können wir nicht wiffen; gewiß aber find fcblechtere Stude auf ber englischen Buhne burchgegangen. Gin gutes Stud ift es freilich nicht. Das schlimmste ist, daß ein ganz complicierter Roman vorausgesett ift, ehe das Stud beginnen tann; dadurch war freilich eine über-Aber einzelne Bartieen find, raschende Catastrophe zu gewinnen. sofern fie ein lebendiges Bild dieser Zeit geben, sehr interessant. Allerbings erinnert die Erfindung des Liebesgerichtshofs ziemlich deutlich an ein Bestreben des Dichters, ben Effect der hauptscenen des Merchant of Venice nachzughmen, aber da ift seine Rhetorif viel zu platt um auch nur die entfernte Bergleichung auszuhalten. die polternde Moral der Molierischen Tugendhelden, die uns bier entgegentritt. Dann sind auch die comischen Bartieen viel zu breit in die Länge gezogen. Und die Catastrophe soll wieder die Merry Wives überbieten; ein Knabe ist als Mädchen geheirathet worden, der hinters her wieder ein Mädchen ist. Die erste Liebhaberin interesssert nirgends für sich und das intrifierende Rammermädchen wird vollends ohne ihr Berdieust zur Lady erhoben. Das Ganze ist zu sehr calculiert und daneben merkt man zu bald, daß die forcierte Laune des Boeten nur die künstlich gesteigerte Weinlaune des Trinkers und keine parnasfifche Begeifterung ift.

14) The magnetic lady, or humours reconcil'd, comedy. Wenn aufgeführt ist nicht angegeben, aber nach der induction zunächst nach dem vorigen Stück. Er sagt dort, er fühle seine Carriere zu Ende gehen. Diß Borspiel, Chorus genannt, führt zwei critische Zuschauer mit einem Knaben der Schauspielergefellschaft ein, welche das Stück nach jedem Act in Prosa besprechen, während es selbst in Jamben läuft.

Dif Stud ist viel besser als das vorige und in der That die mabre Kraft des Dichters wieder erwacht. Da er fich aber ben Gehalt ber griechischen Luftspiele jum Vorwurf zu geben scheint, so ift die Handlung in moderne beimische Berhaltniffe übertragen, nothwendig unfauber ausgefallen. Gine angesehene Dame hat eine Richte und ihre vertraute Dienerin eine Tochter, jener Kammerjungfer. Im Berlauf bes Studs ergibt fich, daß bas Fraulein schwanger ift und niederkommt; aber es kommt zugleich an den Tag, daß die Dienerin beide Kinder in der Wiege verwechselt hat (die Wahrscheinlichkeit ist blog postuliert), so daß ihre eigne Tochter jegt das unebliche Rind hat und das wahre Fräulein unbescholten ihren Freier bekommt. Der Bruder der Dame, ein Bucherer, ift das Barergon im Stud, und wird für feinen Beig gestraft; ber Magnetismus ift Nebensache Das Stud ift im Anfang breites Befchmat, und bloker Spak. fpannt aber im Verlauf und die Intrite ift mit großer Runft binausgeführt.

15) A tale of a tub (eine Zubergeschichte, nach Art der Plautinischen Titel), comedy, im blank verse, doch am Schluß eine masque im Knittelrein. Spielt in Finsbury-Hundred, jezt dem nördlichen Stadttheil von London, der aber zu des Dichters Zeit noch einen halbländlichen Character gehabt zu haben scheint. Sine Jahreszahl ist nicht angegeben, da aber Königin Elisabeth öfters als lebend erwähnt ist, so muß es vor 1603 geschrieben sein. Der Dichter will eine Burleste aus dem Bolksleben geben und schreibt daher den gemeinsten Bolksdialect; darunter ist die alte Pronominalsorm hun merkwürdig, die er nicht nur für ihm, ihn, sondern auch pluralisch für sie, ihnen gebraucht (wie im Holländischen).

Der Boet übt fich in der Birtuofitat, die niederfte Gefellschaft zu photographieren, allein die Fabel ist so schwächlich entwickelt und die

Intrike so lar, daß es sicherlich eine Jugendarbeit ist. Der eigentliche Grund dieser Schwäche liegt darin, daß die gestohlene Braut, die drei oder vier Männern von Hand zu Hand geht, gleich anfangs erklärt, sie wolle nur einen Mann, auf die Person komm' es ihr just nicht an. So kann es dem Zuschauer auch nicht darauf ankommen.

16) The sad shepherd, or a tale of Robin Hood. Ohne Jahreszahl; der Brolog sagt, der Dichter schreibe schon 40 Jahre für die Bühne, habe aber Anfangs nicht gleich das rechte "Loch" getroffen, erst allmählich sei ihm der Beisall zu Theil geworden. Dismal will er eine Pastorale schreiben, wo er gewiß an Tasso und Guarini gebacht hat, fügt aber sogleich bei, da er ihren einheimischen Robin Hood zum Helben wähle, müsse ihm auch erlaubt sein, dem pastoralen Styl den englischen With und die Comit beizumischen. Die Scene ist in dem für diese Volksfigur classischen Local, dem Sherwood (Wald) am Flusse Trent in Nottinghamsbire. Es ist aber nur ein Fragment.

Der seufzende Schäfer ist eine ganz an die romanische Pastorale erinnernde Figur; besser ist die Familie der Hechse gezeichnet, und die Blendwerke sind mit Phantasie angelegt; aber in Beschreibung des Zauberwesens geräth der Dichter in die gefährliche Concurrenz mit Shakspeare, dessen Zierlichkeit er nicht erreicht. Vom dritten Act ist nur das argumentum und der Ansang übrig; es ist also die Hälfte eines fünfactigen Stückes.

17) Mortimer, his fall, tragedy.

Die Geschichte Mortimers unter Souard III. sollte ein Trauersspiel geben, mit Choren in den Zwischenacten; es ist aber nur die Disposizion und ein Kleiner Anfang des Stückes übrig.

Die masques find Hofmastenspiele, das meiste in Bersen zum Gesang eingerichtet, zuweilen Dialog dazwischen, der aber niemals ein dramatisches Interesse anspricht (auch nicht in den antimasques die Schlegel erwähnt). Zuweilen läßt sich einiges mimische Interesse herausstinden. Das wisigste Stück darunter ist eines, in welchem einige Abgesandte vom Mond auf der Erde ankommen und den dortigen Zustand beschreiben, was natürlich in lautre Satire auf die irdischen Verhältnisse ausschlägt. (Unser Jean Paul hat ähnliche Phantasieen.) In einem andern Stück wird der König auf seiner

Reise in Wales begrüßt, wo das wälisch=englische Jargon den Stoff bietet und breit ausgebeutet ist; daneben wird aber auch zuweilen einiges wirklich kymrische gesprochen, was sich der Dichter hat liesern lassen, da er gewiß kein Keltisch verstand (so wie Shakspeare).

Endlich bat Ronfon auch eine ber altesten englischen Grammatiten geschrieben, was für einen Zeitgenoffen Shakspeare's von Inter-Bas die Lautlehre betrifft, so sind die Consonanten schon fast völlig nach heutigem Werthe bestimmt, er vergleicht das harte und weiche th vortrefflich mit griechischem & und d, und meint, icon bie Angelsachsen haben beibe Laute mit zwei verschiedenen Zeichen (bem isländischen thorn und durchstrichnen d) unterschieden, wie noch beute behauptet wird; er unterscheidet auch s und z als harten und weichen Laut wie die beutige Theorie und gibt für w und wh die griechische Bezeichnung s und be. Da er aber bialectisch auch v für f schreibt, so ist die Neigung des englischen v zum Laut & doch auch ausgespro-Dagegen in den Bocalen muß zu dieser Zeit vieles noch anders geklungen baben, als es heute ber Fall ift. In feiner Formenlehre ift das merkwürdig, daß ein Englander im Berbum den Berluft der Pluralflerion beklagt. (Allerdings hat der fast gleichzeitige Spencer noch die Endungen loven, loveden festgehalten, die dem claffischen Englisch in eine einzige Silbe zusammenschrumpften.) Bang unglucklich aber fühlt sich unser Grammatiker, wenn er im Verbum als erste Conjugazion das schwache Berbum abgehandelt hat und nun in Berlegenheit ist, wie er den deutschen Ablaut der starken Conjugazion in übersichtliche Classen zusammenfassen soll. Hier war mit dem Neuenglischen freilich nichts anzufangen und biefe Wiffenschaft war auch nicht bem englischen Bolksftamm vorbehalten.

# 3. Maffinger.

Plays, 4 Banbe, Ausgabe von Gifford, London 1805.

Massinger ist 1584 in Salsburt geboren; sein Bater stand in Diensten des Earl of Pembroke. 1602 kam er nach Cambridge und soll auf der Universität catholisch geworden sein. Dadurch scheint er isoliert und mittellos geworden zu sein. Er kam 1604 nach London, schrieb Ansangs nur in Gesculschaft mit andern für das Theater, denn

erst 1622 erschien sein erstes Stud, das wir besitzen, The virgin martyr, das noch in Companie mit Decker geschrieben ist, 1623 wurde sein Bondman aufgeführt und 1629 sein Renegado. Er starb den 17. März 1640 und wurde ueben seinem Freund Fletcher begraben. Er wird von allen seinen Freunden wegen seiner Bescheidenheit und Redlichkeit gepriesen; gewiß ist, daß er immer arm blieb. Gifford will ihn über Shakspeare stellen im rhythmischen Fluß der Berse; er liebt es, Wörter wie partial, nation dreisilbig (nit Zählung des i) zu brauchen. Er war, wie sich versteht, ein aufrichtiger Bewunderer Shakspeare's und in dessen Rivalität mit Ben Jonson stellt er sich immer auf des erstern Seite.

Gifford giebt einen Essay of the dramatic writings of M. von John Ferriar von 1786 und eine Critif seiner Dramen von Dr. Ireland. Jener sagt, Massinger sei unbekannt geblieben, weil er von andern bestohlen worden; er sei der gelehrteste der englischen Dramatiter, Würde und Eleganz sein Hauptverdienst, dagegen sei Mangel an Leidenschaft (?) auch an Wit (Comik) er sei mehr beschreibend als leidenschaftlich (rather eloquent than pathetick). Keiner außer Shakspeare stehe über ihm. Irelands Urtheile sind geistreich.

Gifford nennt 38 Stücke, die ganz oder zum Theil von M. Davon sind uns 20 völlig verloren, die 18 übrigen enthält unsere Ausgabe. Ueber die 5 ersten haben wir oben (VI) gesprochen. Die weiteren sind:

1) The parliament of love. Diß Lustspiel ist vom herausgeber zum erstenmal nach einem desecten Manuscript gedruckt. Der Inhalt die bekannte Tradizion über die französischen Liebeshöse; König Charles VIII. vom Ende des 15. Jahrh. Scene in und um Paris.

So weit sich aus dem mangelhaften Text erkennen läßt, ist das Stück geistreich angelegt; das französische Local soll die freien Sitten entschuldigen und der Schluß eine sittliche Lösung geben. Allein die mittlern Partieen sind mit einer maßlosen Licenz ausgesührt und haben dem spätern Conversazionsstück wie Congreve u. a. den Weg gezeigt, um liederliche Sitten ohne alle moralische Grundlage mit Behagen auf die Bühne zu stellen. Das Stück ist zwar nicht zotig schmubig wie die ältere Bühne, aber gegen Massinger's Natur doch übermäßig unzüchtig ausgeführt.

2). The roman actor, tragedy, gespielt 1626 gebruckt 1629.

Der Schauspieler John Taplor spielte die Hauptrolle des Paris; der Dichter nennt es einmal sein bestes Werk (bis daher). Suetonius und Dio Cassius find die Quellen, im Leben des Domizian.

Diß Stück ist wenig werth. Der Dichter hat sich hier ganz in die Schule Ben Jonson's begeben und Shakspeare den Rücken gekehrt. Dieser konnte kein römisches Sujet mit so viel historischer Treue schreiben, aber die Poesie ist ganz ausgeblieben, es ist alles nakte Naturwahrheit ohne die Naivität eines Göt von Berlichingen oder die reslectierte Characteristik im Wallenstein. Der Dichter hat sich selbst darüber geteuscht und seine bessen Werke sind nicht bloß calculierte Geschichte; sie sind ihm freilich auch mehr stückweise als im Ganzen gelungen.

3) The great duke of Florence (der Großherzog Cosimo) Lustspiel, gespielt 1629, gebruckt 1636.

Ein fehr zierliches und völlig fittenreines Bedicht, bas einen ganz andern Autor vermuthen läßt als das vorige Lustspiel. Das unverkennbare Borbild ift All's well that ends well; freilich ift die ftarre Rraft des Originals weit abgeschwächt, aber dem Rachfolger Shakspeare's war in der That nichts besseres mehr übrig gelassen. Das Liebespaar Giovanni und Lidia ift rein und schon durchgeführt, hebt sich aber leider nur durch zwei Uebelstände Hervor; der eine, daß das zweite Liebespaar, Sannazaro und die Prinzessin schwächlich gezeichnet find und nun durch die umgedrehte mesalliance einen Parallelifmus gegen bas erfte Baar bilben; ber zweite, dag ber Character bes Fürsten, des florentinischen Cosimo, der freilich nicht streng biftorisch gefaßt ift, bier durchaus eine zweideutige Rolle spielt, indem man nicht recht weiß, ist er wirklich verliebt oder spielt er nur mit den Worten, um seine Großmutherolle effectvoller ju machen. Spannung des Studs beruht einzig auf dieser Ungewißheit und das gibt bem Ganzen einen etwas fühlen und erfaltenden Grundton. Die einzige comische Scene ber Petronella ift darum reizend, weil fie gang lebenswahr gehalten ift, wogegen der Rarr Calandrino zwar ben Namen des Boccazischen florentinischen Gimpels führt, sonft aber zu wenig wirklichen Wit entwickelt, so daß uns Leffings Wort einfällt, Massinger sei mehr Tragifer als Comiter: Es ift dem shakspearischen psphologischen Schauspiel gegenüber ein heiter spielendes Conversazionsstück, das man den bessern Calberonischen vergleichen darf.

4) The maid of honour, tragicomedy, georuct 1632.

Dig ift ein wunderliches jum Theil verzwicktes Gedicht. Bortrefflich und prachtig find allein die Rriegsscenen und darin ber Baftard Bertoldo, jo weit er Soldat ift, der glänzende Mittelpunct. Aber dieser Mann wird abgöttisch geliebt von zweien Beibern, beren eine gang sinnlich gehalten ist und eben so leichtsinnig sich ihm an den Hals wirft als fie ihn wieder entschlüpfen läßt, die andre aber, auf die der Dichter das Hauptgewicht legt. Camiola, ist als Schonbeit von allen Männern angebetet, die in der That trefflich hierin contrastiert find; der gemeine Fulgenzio, der resignierende Adorni und der simpelhafte Sylli (der gracioso des Studs) find nur Folien für Bertoldo: allein sein Character balt nicht Stich und wird zu Schanden und dif ift blok erdacht, um die Primadonna zu heben, welche nach bes Dichters catholischen Sympathieen freiwillig entfagt und in's Rlofter geht. Dig Motiv war auf der englischen Bühne ungewohnt und wirkte barum als Neuigkeit. Aber bas Gange ift fo boch nur disjecta membra poetae und der Schluß elegisch schwächlich.

5) The picture, gespielt 1629, gedruckt 1630. Der Stoff aus einer Novelle in Painter's Palace of pleasure. Das Stück machte bei der Aufführung Glück, Tailor spielte den Ritter Matthias.

Es ist eigentlich im Grundgedanken aus Cymbeline genommen, Heraussorderung zur Bersührung durch Wette und Eitelkeit, aber der Nachsolger hat die shakspearischen Motive, die selbst bis auf die Grenze des Schönen schweisen, durch grasse Sinnlichkeit und Unanständigkeit zur völligen Parodie und Travestie hinausgesteigert. Darum ist das Stück im Sanzen widerlich. Sophia ist allerdings der idealische Chaeracter, der entsernt an Imogen erinnert, aber Mathias ist ein schwächerer Held als Posthumus, und die politischen Hauptpersonen Ladislaus und Honoria streisen an niedere Caricatur, jener durch Schwäche, diese durch Sitelkeit. Sin hervorstechender Character ist der Rath Subulus, der einzige ganze Mann, der als Philosoph dem schwächen König die derbsten Wahrheiten in's Gesicht sagt. Auch die niedrig comischen Nebenpartieen sind zum Theil vortresslich. Endlich ist das der Vollsssage angehörige Motiv des Zauberbildes, wosür sonst ein Ring

oder Spiegel gebraucht wird, zwar mit der realen Ausführung des Stückes im Widerspruch, nimmt aber demselben nichts von seinem psychologischen Werth. Das glawisch-ungrische Costüm ist nur eine weitere Wystisicazion des reinmenschlichen Problems.

6) The emperor of the east, gespielt 1631, gedruckt 32. Geschichte des jüngern Theodosius nach den Byzantinern.

Eine werthlose Arbeit; sie soll auf einer historischen Anecdote beruhen, aber die byzantinische Hosgeschichte ist nicht durch poetische Motive berühmt. Das Stück hat keinen dramatischen Nerv und die Leidenschaften sind durchaus schwäcklich gezeichnet. Der Prolog bei Hos sagt, das Stück sei sittenrein, daß es die Königin ohne Erröthen anhören könne. Das scheint der Hauptzweck und villeicht einige Anspielungen auf politische Gegenwart beabsichtigt.

7) The fatal dowry (die gefährliche Mitgift), Trauerspiel, gedruckt 1632. Massinger schrieb es in Gemeinschaft mit Field, es
scheint darum aus seiner früheren Beriode. Bekannter wurde später
die Nachahnung von Rowe: The fair penitent. Charolois' Ausopserung für den Bater soll von Cimon entlehnt sein nach Valerius Marimus Bericht.

Diß ist eines der bedeutendsten Werke des altenglischen Theaters obwohl es ein nachshakspearisches Werk ist. Was aber vor allem in's Auge springt, ist das, es sehlt ihm jede Art dramatischer Einheit, nicht nur in der Handlung, sondern auch im Styl. Daraus ergibt sich von selbst, was wir schon wissen, daß es nicht Eines Mannes Werk ist. Das tragische Pathos ist jedenfalls Massinger's aber die leichten und leichtsertigen Partieen sind ganz außer seiner Manier, ja gegen seine Art meist in Prosa versaßt. Wir müssen also das Werk stückweise betrachten.

Der erste Act ist eigentlich eine geschlossene Handlung für sich. Schon Shakspeare und andre hatten vielfache Borbilder geliefert, welchen Effect auf der Bühne eine Gerichtsverhandlung bieten kann. Massinger hat aber hier in seiner Kunst, eine vortrefsliche Exposizion zu machen, eine an eine Masse von Personen vertheilte Bewegung zu gemeinschaftlichem Ziele langsam und methodisch hinzuleiten, in Wahrheit sich selbst übertroffen und diese Partie ist bewunderungs-würdig. Der Inhalt ist freilich an sich nicht dramatisch. Burgund

als selbständiges Herzogthum in seinem Ausgang bot die historische Grundlage; aus dem lezten Herzog Karl dem Kühnen ist ein tapfrer Marschall geworden, der die verhängnißvollen Schlachten gegen die Schweizer mitgemacht, sein Vaterland gerettet und sich in Finanznoth gestürzt hat, durch den Undank des Landes aber nun wegen Schulden gesangen geseht worden und im Gefängniß gestorben ist. Um nach mittelalterlichen Begriffen seine Leiche, auf die die Schuldner Faustpfand legen, begraben zu können, begibt sich sein edler Sohn, selbst Offizier, freiwillig in die Gesangenschaft, nachdem er verschmäht hat, den hassenden Oberrichter bestechen zu wollen. Er wird durch einen ebenso ehrenhaften Freund unterstützt. Jener heißt Charolois (wie die Engländer glauben aus Carolus verhunzt), dieser Romont. Der Act hat also bloß den Zweck, uns für die Strenhaftigkeit und Ausopferung dieses Jünglings zu interessieren.

Der zweite Act foll nun die Sandlung weiterführen. Die Leiche bes Baters wird zu Grabe getragen und der Sohn halt ihm auf der Strafe eine Parentazion, in welcher er fein Pathos noch auf die leate Bobe fteigert. So weit geht nun die Arbeit Maffingers. ber zweiten Scene tritt eine gang andere Band und die Brofa auf. Die Tochter bes Prafidenten Rochfort, Beaumelle genannt, in Gefellschaft einer honetten und einer liederlichen Rammerjungfer, wird uns als eine leichtsinnige Cokette vorgestellt, welche gleichwohl ihr ehrenhafter Bater bewundert. Sie hat einen vornehmen aber gemeingefinnten Liebhaber, Novall, gang in ordinarer Galanterie gehalten. Run bat aber der alte Rochfort im Gericht fich fur den Jungling Charolois enthusiasmiert und bietet ihm ohne weiteres diese seine schöne Tochter mit reicher Mitgift an, die der Jüngling alsbald acceptiert. Das leichtsinnige Madden tann aber den Galan nicht aus bem Ropf bringen.

Dritter Act. Mit diesem Act beginnt erst die Haupthandlung des Stücks und Rowe hat mit Recht seine Nachahmung von hier aus begonnen. Romont macht der Ungetreuen Borstellungen, wird aber mit Berachtung abgewiesen, und ebenso ergeht es ihm mit seinen Warnungen gegen den Bater und den Ehmann, die ihn nun aus dem Hause stoßen. Wie viel in diesem Act von Massinger's Hand sein mag, wäre eine schwierige Untersuchung.

Bierter Act. Nun eine Scene von Field in Brosa. Novall, von seinen Creaturen umgeben am Buhtisch, exponiert sich als den sadesten leersten Gec. Romont überfällt ihn mit einer Pistole und zwingt ihm einen Schwur ab, der Beaumelle zu entsagen. Er schwört zwar, bricht aber im selben Moment das Wort. Nun in der zweiten Scene die Berführung, spielt im Hause eines Musikmeisters. Diese Scene ist ein lächerliches Plagiat aus Cervantes Entremes: El viejo zeloso und hat nichts mit Massinger zu schaffen. Unmittelbar aber tritt nun in andrem Styl der beleidigte Ehmann ein, ertappt die Ungetreue in flagranti, ersticht den Liebhaber und läßt die Leiche in sein Haus schaffen. Nun folgt eine Hauptscene, der unglückliche Bater kommt und der verrathene Ehmann stellt ihn selbst zum Richter über die untreue Tochter; nachdem er den ersten Mord entschuldigt, muß er auch die Tochter schuldig erklären und darauf ersticht ste Charolois vor seinen Augen.

Fünfter Act. Nun wieder eine Gerichtsscene. Charolois führt sein Recht aus, selbst der unglückliche Vater spricht ihn frei und endlich auch der Vater des Liebhabers; da wird er von einem Freunde des gemordeten Rivals im Gerichtssaal niedergestoßen und ihn rächt wieder sein Freund Romont, der darauf verbannt wird.

Massinger zeigt sich in diesem Stück als den echten Nachsolger Heywood's. Aller Accent ist auf die Sittlichkeit des Pathos gelegt, der Ehbruch nicht wie vom sanguinischen Shakspeare mit Nachsicht behandelt, aber gleichwohl ist die Catastrophe mit der Wildheit des Othello zu Ende gebracht. Mit diesem Stück hat unser Cabale und Liebe die frappanteste Aehulichkeit und hierauf sußt Tieck's Urtheil von Schiller's tragischer Frechheit in Massinger's Weise. Der Mord des elenden Galans läßt sich in diesem Zusammenhang entschuldigen, allein die untreue Frau hätte nur verstoßen, nicht getödtet werden sollen, dann wäre aber wieder Heywood's Woman killed with kindness daraus geworden. Indem hier der Ehmann in den Othello umspringt, ist die Ermordung der Frau und in Folge dessen seine eigne nöthig geworden.

Das herrliche tragische Pathos dieses Studes, das jedenfalls ganz Massinger angehört, dreht sich um die drei Charactere des

Charolois, des ungluctlichen Baters Rochfort und des edeln Freundes Romont, alle übrigen find mehr oder weniger verächtliche Caricaturen.

8) A new way to pay old debts, gedruckt 1633; sei eines seis ner beliebtesten Luftspiele von Anfang und später gewesen.

Wenn man dig Conversazionsstud ein Luftspiel nennen will, so ist es zum Theil haarstreubend, wenigstens die Catastrophe. eine intereffante Sittenschilderung bes englischen Lebens in der Proving (Nottingham) in dieser claffischen Zeit und wie gewöhnlich ber Untergang bes ungcordneten Abels durch die Bucherer das Thema. Aber comifc ift am ganzen Stuck wenig, wenigstens ift ber ethische Ernst gang ungeheuer überwiegend, mas biefen Schüler Bepwood's eben von Shakspeare abscheibet. Zuerst wird ber heruntergekommene Wellborn uns als ganz verächtliches Subject geschildert, und wie er am Schluß bes ersten Acts von der reichen Witwe ehrenhaft aufaenommen wird, das bleibt dem Zuschauer ein völliges Rathfel. Frau fpielt mit ihm durch's gange Stud eine ziemlich zweideutige Rolle. Gbenfo ift das Berhaltnig des Lord Lovell zu feinem Pagen ein ameideutiges und ein wirklicher Betrug. Go weit geben die Dame und der Lord am Schluf ein baffendes Baar ab. Die jungen Liebenden find auch nicht fehr idealisch gehalten, obgleich des Mädchens Berhaltniß zu ihrem Bater eine Steigerung ber fhatspearischen Jeffica heißen könnte. Wo sie aber gegen des Baters Bermuthen von der Trauung zurücktommen, ift die Situazion aus den Merry wives entlehnt. Der Friedensrichter und der Schreiber find die Bemeinheit selbst, ebenso bas Wirthspaar; die niedrige Comit ift auf das Hausgesinde gespart. Der alles überragende Character ift aber ber Wucherer Overreach, bem, nachdem ihm alle seine Gemeinheiten miglungen find, und er selbst vom Diener und der Tochter verrathen ift, in bes Dichters ethischem Sinn teine Berfohnung übrig bleibt, womit er aber die Grenzen der comischen Dichtung völlig durchreißt, indem diefer verhartete Sunder querft die Tochter ermorden will und dann, wie er daran gehindert wird, in vollkommenen Wahnsinn ausbricht, fo daß er nach Bedlam geschafft werden muß. Ich vermuthe, unfern gelehrten Dichter bat bier die Reminiscenz an den verstellten Wahnsinn aus den Menächmen verführt, einen wirklichen Wahnsinn in's Luftspiel hereinzustellen. Aber so ift das Stud eine völlige

Eragicomödie mit der ernstesten moralischen Tendenz geworden. Es ift ein gehaltvolles aber formloses Wert; stellenweise sind auch die Berse so nachlässig gearbeitet, daß sie besser als Prosa zu lesen sind, und im Ausdruck kommen auch einige shakspearische Reminiscenzen.

Jedenfalls find die beiden lezten Stude von den bedeutendften der Sammlung.

9) The city madam, Lustspiel gespielt 1632, gebruckt 1658 nach des Dichters Tod. Dismal ein Bild des Londner Lebens.

Dik Stud ift tein Wert bes Genius, benn es ift nicht aus einem einzigen Gedanken berausgegangen. Das intereffantefte baran ift die Lebenswahrheit, die Schilberung eines der reichsten Raufmannsbäuser von London, welche das Bublicum als getroffen anerkannte. Aber die didactische Grundlage ist dem Dichter die Hauptsache und biefe hat er sich nicht gehörig klar gemacht. Nach ben Schlufversen ware bas Thema, die Burgerfrauen follen fich nicht bis jum Stols bes Hofes aufspreizen wollen, und damit beginnt in der That das Stud: die Rauffrau und ihre Töchter ftrozen von Uebermuth und die edeln Freier werden abgeschreckt. Diese conspirieren nun mit dem Bater selbst zu ihrer Bestrafung. Aber jezt wird ein Nebencharacter in die Mitte geschoben. Luke, des Raufmanns bankrotter Bruder im Haus aufgenommen aus Barmberzigkeit und ben Scheinheiligen spielend, wird als Mittel benutt, indem der Kaufmann verschwindet und ihn zum Erben einsett, mit der doppelfinnigen Absicht, um seine Weiber zu ftrafen und ben Bruber, beffen Tugendgerebe er mißtraut, auf die Brobe zu stellen. Nun wird der Beuchler burch den Befit in den Thrannen umgedreht, was einigermaßen an die allegorischen Kiguren in Aristophanes Plutus erinnert, und nachdem die Weiber für ihren Uebermuth gestraft find, kommt ber herr gurud und ber Bruder wird entlarvt und verbannt, die Familie wieder in integrum Allein die Maste ber Birginier, in die sich ber Raufrestituiert. mann und seine Freunde ftecken, ift so plump gedacht, daß fie wenigstens die Molierische Farse, le bourgeois gentilhomme mit ihrem orientalischen Prinzen, an Feinheit nicht übertrifft. Endlich find auch einige Bordellscenen im Anfang eine deutliche Nachahmung der shat: spearischen Bistolpartieen. Das Ganze kann nur einen unreinen und unklaren Totaleindruck zurücklaffen.

10) The guardian, comical history, gespielt 1633, gebruckt 55. Die Geschichte kommt im indischen Hitopadesa, auch in 1001 Racht vor. Der Prolog hat eine spöttische Anspielung auf Ben Jonson.

Diß Stück ist kaum einem der andern zu vergleichen; es ist eine solche Fülle poetischer und dramatischer Kraft aber so plantos verschwendet, daß man nicht zu einem beruhigten Genuß gelangt. Die Exposizion ist vortrefflich; vor allem ist Durazzo, obwohl Rebenperson, eine höchst energische Persönlichsteit. Dann aber ist ein solcher Complex romanhaster Motive und Situazionen durcheinander geschoben, daß man auf den Gedanken geräth, Massinger habe expreß die spanischen Intrikenstücke studiert, um sie in diesem Werk als in einer Quintessenz zu copieren und zu überbieten. Dabei ist aber seine gewöhnlich hervorstechende ethische Tendenz nicht zu ihrer vollen Entwicklung gekommen. Die Versammlung aller Interessenten vor Severino im Wald erinnert übrigens ein wenig an Prospero's Stelslung zu seinen Angehörigen im Tempest.

11) A very woman oder The prince of Tarent, tragicomedy, gespielt 1634, nach dem Prolog aus Auftrag einem ältern Stück nachgebildet und, wie es scheint, mehrmals von Massinger redigiert unter verschiedenem Titel.

Ein mit außerorbentlicher Phantasie angelegtes und ausgeführtes Stück, das den Leser in fortwährender Spannung und Ueberraschung erhält, dis sich nach und nach die vom Dichter beabsichtigte ethische Grundlage enthüllt. Classische Erinnerungen sind unverkenndar, Cervantes orientalische Scenen schimmern deutlich hervor, sowohl aus dem Don Quirote als auch einige Hauptmotive aus der Novelle Elamante liberal; sodann ist der krank auftretende Cardenes eine sast plumpe Erinnerung an Hamlet; endlich ist eine auf dem englischen Theater neue Figur, die Trunkenboldin Borachia, bei ihrem ersten Austreten eine deutliche Reminiscenz aus Plautus Curculio, von da an aber durch das ganze Stück kunstreich gesteigert.

Der Hauptcharacter ist Almira; sie soll das Weib sein, die mit heftiger Liebe von einem begünstigten Liebhaber auf den früher versschmähten überspringt. Antonio ist dieser spät begünstigte. Weil aber Cardenes das Opser ist, so blieb nichts übrig als ihn mit phislosophischer Resignazion auszustatten, die mit der Hamletsmaste com-

biniert ist. Das zweite Liebespaar Bedro und Leonora wird im Berstauf des Stückes in den Schatten gestellt. Die ganze ethische Kraft des Dichters wirft sich aber schließlich auf Cardenes, der die gewöhnsliche Rachsucht des verschmähten Cavaliers, ja man kann sagen, das Institut des Duells, als ein gänzlich egoistisches Wotiv hinstellt und es mit der sittlichen Kraft theoretisch zu Boden schlägt.

12) The bashful lover, tragicomedy, gespielt 1636, gebruckt 1655 Es sei das lezte Stuck des Dichters das wir besitzen, er schrieb aber fort und ist etwa vier Jahre später gestorben.

Massinger scheint in seiner lezten Periode zu einer ertremen Sicherbeit in plastischer Ausführung theatralischer Motive gelangt zu sein. Das Stück hat den ganzen Zauber der Ariostischen Phantaste und ist in den Details von der reizendsten Anlage und Ausführung. Aber die ethische Kraft des Dichters scheint erlahmt und es ist kein recht durchgreisender Gedanke mehr durch das Stück zu verfolgen. So kann er auch keine tiese Wirkung mehr erreichen und bei aller blendenden Repräsentazion deckt wie im Schattenspiel immer eine Figur die andre wieder zu. Das heißt aber nur, dem Dichter ist seine Kunst jezt zur virtuosen Manier geworden. Das mag auch der Grund sein, daß die spätern Stücke verloren gingen.

Ueber das Stück The old law, an dem Massinger einigen aber wohl geringen Antheil haben soll, habe ich mich früher (bei Middleston, Nr. 6) ausgesprochen.

## Mittelenglisches Theater.

### 1. Wycherlen.

Das englische Theater geht in allen Phasen mit der Politik gleichen Schritt. Nachdem es durch seine Unsittlichkeit den Ruin des Ehrones redlich mitverschuldet und durch die Puritaner völlig unterprückt worden war, kehrte es mit Karl II. zurück, in etwas zahmerer Form, aber jezt mit dem Reiz der weiblichen Schauspieler und bald führte dieser Umstand zu einer villeicht gefährlicheren Sinnlichkeit als sie die ältere Bühne gekannt hatte. Was wir oben in Otway und Congreve getadelt haben, findet gewissernaßen seinen Ausgangspunct in dem etwas früheren Wycherley, der wenigstens in der Keckheit und Frechheit an Aristophanes anstreift.

Wicherly ober Wycherley. Works. London 1713, ein Band. Nach dem Lessing'schen Aufsat ist Wilhelm Wicherly geboren 1640, kam sehr jung nach Frankreich, wurde daselbst catholisch, trat aber bei seiner Rückehr nach England wieder über, und starb 1715. Wir haben von ihm vier Stücke in Prosa, nur Prologe und Epiloge sind im Reimjamb und in seinem berühmtesten, Plain-dealer, kommen seltsam hie und da kleine Wonologe im blank verse. Es sind sauter Conversazionsklücke, die in London spielen.

1) Love in a wood, or St. James's-park, comedy, 1792.

Es fieht gang fo aus, als batte ber Dichter in feiner catholischen Rugend das spanische Theater studiert und bei feiner Rudtebr in's Baterland nun das nazionale Leben durch diefe fremde Brille betrach-Aller Reiz der spanischen Diczion und Verstunft, aber auch bas vornehme chevalereffe Element dieses Vorbilds läft er bei Seite und behält davon blok die Intrite, die er mit englischem Stoff, der AUtagsprofa und ben alltäglichsten Characteren seiner Gesellschaft ausfüllt; die Sittenschilberung ift barum sein perfonlicher Vorwurf. Daß er bas Leben lebendig auffaßt ift nicht zu leugnen aber er ftellt es nur von der realsten Seite, ohne Idealität dar, das heißt er zeichnet eigentlich bie ichlechtefte Gefellschaft feiner Zeit, die ihn also perfonlich Wir feben bas englische Leben in ben Cafeebaufern, auf ben öffentlichen Spaziergangen und in den Zimmern der öffentlichen Weiber in ihrer grellsten Naktheit, gang so wie wir die griechischen Betären aus Plautus und Terenz studieren konnen. Dag diese Stude aber famtlich bei Bof und von den koniglichen Schauspielern aufgeführt werden konnten, gibt uns ben Mafftab für ben Stand ber öffentlichen Sittlichkeit unter diesem Ronig. Die Scenerie ift die unter Otway und Congreve besprochne mit noch unvollständigen Decorazionen.

2) The country-wife, comedy.

In diesem zweiten Stück hat sich der Dichter über das bloße Photographieren der Wirklichkeit erhoben und in der That einer ideellen Höhe entgegenstrebt, die man wenigstens als ein Aeußerstes in ihrem Sinn anerkennen muß. Im nächstosgenden wird es selbst von den Frauen als zu unzüchtig getadelt. Meines Bedünkens hat dieses Stück seinen Ausgangspunct an Benjonson's Volpone; der Hauptcharacter Horner ist hier ganz derselbe Fuchs, nur ist es bei

biefem Dichter die Wolluft allein, mas feinen Belben in Bewegung Borner lakt fich nach einer Reife durch Frankreich durch einen einen impotent gewordenen Eunuchen verschreien. Quactialber als Unter biesem Deckmantel läkt er sich von sämtlichen Männern verbohnen, während er ihre liederlichen Weiber an fich zieht und verführt, und in der legten Scene, wo diese verführten Weiber bei ihm auf seinem Zimmer zusammenkommen um mit ihm zu zechen und zu schreien, fteigert fich die Ausgelassenheit bis zu einem Grade, wie fie seit Aristophanes nie wieder auf der bramatischen Scene in der Welt da gewesen ist. Diese classische Qualität bes Gedichts muffen wir anerkennen; denn die Energie bes Lafters muß wenigstens biefem Modernen zu gut kommen wie dem Griechen. Der zweite Character. bes Stucks ift nun die Titelrolle bes country-wife, eine pollkommen blödsinnige Figur, die nur durch die rohfte Sinnlichkeit einiges Leben gewinnt. Die britte Figur ift der ebenfalls rohe und bornierte Ghmann derfelben, der fich vergebens um seine Shre wehrt. Die vierte Figur ist ber Geck Sparkish, der in seiner Dummheit seine Braut felbst feinem Rivalen in die Bande liefert. Die übrigen find ordinares nichtswürdiges Gefindel. Dig Stud hat die Vorzüge und die Fehler des aristophanischen Vossenspiels, die lyrische Trunkenheit läkt die plastische Lebenswahrheit, die wir im vorigen bewundern muffen, nicht gang zu ihrem Rechte kommen; es find hier nicht mehr bloß Englander aus bes Dichters Jahrhundert mas wir vor uns feben, sondern genial exentrische Carricaturen auker allem bistorischen Costum. Weil aber der Dichter sich so über sich selbst erhoben, muffen wir es als sein Hauptwerk präbicieren.

3) The plain-dealer, comedy, 1676.

Da der Dichter nach dem vorigen nicht weiter konnte und er damit doch überall angestoßen, so begibt er sich jezt auf den realen Boden seines ersten Stücks zurück, aber allerdings mit einer Energie in der Aussührung, die das frühere weit überbietet und so ist auch dieses Werk als sein berühmtestes anerkannt worden.

Da der Dichter seine Jugend in Frankreich verlebte und Moliere ungefähr 20 Jahre alter ist, so läßt sich benken, daß dieser eben in seiner besten Kraft stehende Dichter auf den Engländer seinen Einfluß üben mußte. Ich vermuthe, daß sein Misantrope, der 1666 er-

ichien, der Ausgangsvuntt für unfer Stud mar: allein das blok rasonnierende hppochondre Wesen des Frangosen konnte dem energischen Engländer nicht genügen, er hat fich in seinem Baterland ber phantastischen Schule Shakspeares ab- und der verständigen des Ben Jonson zugewendet, und so wurde villeicht dessen Epicoene das noch unmittelbarere Borbild für diefes Werk, und zwar somobl im Haupcharacter als in der Intrike, daß ein Knabe als Weib verlobt wird. Motiv hat der Dichter umgebreht und darauf fein Stud fo combiniert. Es ift vor allem zu bemerken, daß auch bier von der gemeinften Erfahrung und Beltbeobachtung ausgegangen wird und feine Spur von Abeglität zu erwarten ist. Noch am icheinbarften wirkt ein Abeelles in der Abenteurerin Fidelia, welche als junge begüterte Engländerin fich in einen rauben Mann bermagen verliebt, daß fie ihm als Schiffejunge verkleidet zur See und in den Rrieg folgt, fich unerkannt von ibm mißhandeln läft und dabei völlig rein bleibt, dieser Character ist in der That phantastischer Art und nicht natürlich gedacht. ber Hauptcharacter, der misanthrope Manley, der sans-façon oder plain-dealer, hat allerdings eine nazionale Farbe, fofern er um der verdorbenen Gesellschaft zu entgeben, bas raube Gewerbe des Seemanns und Seefoldaten ergreift und fich fo als Capitan auszeichnet. Wenn nun aber diefer Seebar an's Land tommt, fo fagt er aller Welt die gröbsten Sottisen in's Gesicht, man weiß nicht warum, ja er ift ein für das Leben unmöglicher Character von Hochmuth und Eigenfinn. Diefer Mensch bat nun zwei Manner in fein Bertrauen gezogen, seinen Leutnant Freemann, den er aber ziemlich en bas behandelt, und einen wie er fich einbildet gang Intimen, Bernift, ber ihn ganglich betrügt. Das hauptproblem ift dieses: Genannter Seebar hat fich in eine Londner Schone in feiner obstinaten Manier vernarrt, die ihn aber barich ablaufen läft. Deffen ungeachtet hat er, als er neulid in den hollandischen Rrieg jog, ihr fein ganges Bermögen in Form eines Juwelenkästchens anvertraut; er denkt ihr durch diese Grofmuth zu imponieren, aber die Wirtung ift ganglich entgegengesetter Art. Diese Olivia ift als die ordinärste Cokette gezeichnet und ber Betrüger Bernish, ber fie in Manlen's Abwesenheit ihm buten sollte, bat fie ohne weitres geheirathet. Tropbem will nun der absurde Liebhaber fie durch seinen vermeintlichen Schiffsjungen Fidelia mit Werbungen bestürmen, und die hure verliebt sich jezt auch in diesen. Sie labt ibn au fich, ber unerwartet gurudtebrende Bernift erwischt ibn im haus und er ift gezwungen fich ihm als Weib zu erkennen zu geben. Giner gebrobten Nothaucht entgeht sie nur durch das Fenster. tommt aber ber Saupttrumpf; Manlen, um fich zu rachen, verführt das schlechte Weib durch Ueberrumpelung und Teuschung und rühmt fich beffen im Cafcebaus gegen Bernish, ja er beschimpft fie auch noch im Saufe vor ber gangen Gesellichaft. Diefes graffe Motiv konnte ber Dichter aus Cellini's Biographie entlehnt haben, mo er in seiner Naivität erzählt, wie er eine untreue Matreffe zwingt den Berführer zu beirathen, damit er sie nachber genießen und mikhandeln könne. An dem roben Ratursohn und Mann des Volks Cellini ift eine folche gemeine Rache ergötlich; daß aber im civilifierten London und im theatre-royal eine solche Robbeit durchging, deutet auf eine tiefe Verfunkenheit der Beit. Wenn übrigens der citierte Leffing iche Auffat bemerkt, Boltaire habe sich diese Erkindung Wicherly's zu nut gemacht, so ist mir diff. Blagiat nicht erinnerlich, es müßte denn in der Pucelle etwas der Art vorkommen.

Obiges ist die Haupthandlung; die der englischen Bühne gewohnte Rebenhandlung ist einer alten reichen Witwe Blackacre zugetheilt, welche mit einem minderjährigen einfältigen Sohn auftritt. Sie ist eine Procesträmerin und Rabulistin und spricht das Gerichtsjargon mit Virtuosität. Einige Männer stellen ihr wegen ihres Geldes nach und der Leutnant Freeman freit um sie mit einer sinnlichen Rohheit, die ans altenglische Theater streift. Die übrigen Personen sind Statissen; Novel, Major Oldsor und Lord Plausible werden als Hunde gezeichnet und von Manley auch so tractiert. Die Base Eliza und die Rammerjungser stehen der Olivia zur Seite wie dem Capitän zwei Matrosen; dazu kommen noch Rechtsgelehrte für die Witwe. Das Londner Treiben dieser Zeit in den Gerichtshösen und Caseehäusern ist gewiß mit Lebenswahrheit gezeichnet und das Ganze künstlich verschlungen, aber diese Kunst ist wie gesagt in die völlige Resaaion alles Ideellen versenkt und nur in diesem Sinn classisch.

4) The gentleman dancing-master, comedy.

Digmal verräth der Citel, daß der Dichter zu feiner romanischen Lecture gurudgekehrt ift und ein Hauptmotip ist mahrscheinlich aus

Calberon's El maestre de danzar genommen; aber die Ausführung bieses Dichters konnte von dem keuschen Calberon sicher wenig entslehnen und gehört ihm allein zu. Im Prolog nennt sich der Dichter schon als bekannt und diß sein neustes Werk; auch heißt es, die Truppe der königlichen Schauspieler sei aus dem frühern Local verzdrängt und in ein andres übergeführt, dem der Dichter ein solideres Publicum prognosticiert.

Das Grundmotiv, daß der Liebhaber den Rival selbst der Braut in die Hände führt, könnte zunächst wieder eine französische Reminiscenz aus Moliere sein. Dieser Liebhaber ist aber ein wirklicher Schasstopf und seine Caricatur ist bloß durch das französierende Jargon individuell gemacht. Die Liebhaberin ist auch kein Character, sondern grillenhaft unstät. Den Gegensat zum französierenden Nessen bildet nun der hispanisierende Onkel mit seiner Grandeza, die er sich im spanischen Handel angewöhnt hat. Ich glaube, der Dichter hat auch des Cervantes entremeses gelesen und will dessen behagliche Comik nachahmen, was sich aber auf englisch schlecht ausnimmt. Die Späße sind durchaus zu breit hinausgezogen, das Stück ist entschieden maxineirert. Das ganz schamlose ist dismal wenigstens dem Kammerzmädchen vorbehalten, doch kommen auch noch zwei andre seile Weiber vor, deren eine am Schluß der geprellte Liebhaber als Mätresse engagiert.

Nach Lessing scheint es, der Dichter sei durch äußere Umstände an der Fortsehung seiner Carriere gehindert worden; mir scheint das nicht wahrscheinlich, denn ich glaube sein Talent in diesem Stück entschieden auf der Neige zu sehen; die energische Wildheit ist bald mit sich fertig, wenn sie nicht von einer schöpferischen Phantasie getragen wird.

## Leigh Sunt über Wicherly.

The dramatic works of Wycherley, Congreve, Vanbrugh and Farquhar, with biographical and critical notices by Leigh Hunt, London 1840.

Diese schöne Ausgabe kam mir erst später zur Hand und ich will nur weniges daraus nachholen. William Wicherly ist zu Clive bei Shrewsbury geboren; seine Lebensschicksale sind für uns von keinem Interesse, doch soll er ein Seegefecht gegen die Hollander mitgemacht

haben, wahrscheinlich als Bolontär, und barauf soll ber plain-dealer anspielen.

Ueber die Chronologie seiner vier Stücke habe ich wahrscheinlich nicht richtig gerathen; es sind lauter Arbeiten seiner frühern Jahre und viel früher geschrieben als gespielt und gedruckt. Er soll mit 19 Jahren love in a wood, mit 21 den dancing-master, mit 25 den plain-dealer und mit 32 das country-wise geschrieben haben. Publizciert wurde das zweite 1673, das lezte 1675. Wicherley wurde 75 Jahre alt; wäre er wirklich ein Dichter gewesen, so hätte er mehr geschrieben. Sein Porträtt drückt sehr entschiedne Sinnlichkeit aus; sein ebenfalls abgebildeter Geburtsort, ein Familienbesit, zeigt ein gewöhnliches Farmerhaus.

Der englischen Critik imponiert Wicherly und sein Hauptcharacter Manley, weil es auf den ersten Andlick scheint, das sinnliche Gelüsten werde hier der starken Willenskraft dienstbar gemacht. Die deutsche Wissenschaft muß er anekeln, weil sich bei näherer Betrachtung herausestellt, daß dieser Dichter gänzlich unfähig ist, den Geist aus den schmählichsten Fesseln der Sinnlichkeit los zu wickeln und frei zu machen.

#### 2. Faranbar.

Works. London 1714, britte Ausgabe, 1. Banb.

George Farquhar, ein Frländer, geboren zu Londonderry 1678, studierte in Dublin und wurde Schauspieler; 1696 kam er nach Lonsdon, ging unter's Militär und wurde Leutnant, dann dramatischer Dichter, starb aber schon vor dem 30sten Jahr 1707.

Seinen Lustspielen geht eine kleine Sammlung von Gelegenheitszgedichten, Liebesbriefen, auch Briefen auf einer Reise durch Holland und ein Discurs über das englische Theater voraus. Er gibt den richtigen Gesichtspunct, daß Aristoteles Poetik aus den Werken von Homer und Euripides abstrahiert ist. Dann will er den Ausgangspunct der Comödie in Aesop entdeckt haben, seine Thiere seien die ersten Masten gewesen. Selbst die biblischen Parabeln haben denselben Zweck, d. h. Lehre in Beispielen. Die Form des Schauspiels aber müsse eine nazionale sein und die Engländer als das gemischteste Bolk der Erde müssen auch die größte Mannigsaltigkeit der Hose

more entfalten. Nicht Plautus und Menander, sondern Shakspeare, Jonson, Fletcher muffen uns Borbilder sein. Die sogenannten Ein-heiten von Zeit und Ort werden ad absurdum demonstriert.

Wir haben von ihm sieben Lustspiele, wovon vier in London spielen, eines in Paris und zwei in den Landstädten Shrewsburg und Litchfield. Sie sind in Prosa, nur zum Scenenschluß kommt zuweilen ein kleiner Monolog im Reimjambus, noch seltener ein solcher im blank verse vor. Die Stücke sind sämmtlich von den königlichen Schauspielern in Drurplane ausgeführt worden.

1) Love and a bottle.

Sichtbarer Anfangsversuch und noch sehr jugendlich; Sinnlichkeit und Leichtfinn ist der einzige Inhalt; aber man sieht, daß der Dichter seine Uebersiedelung aus Irland nach England sich zum eigentlichen Borwurf nimmt und das Ganze ist so whimsical, so eigenstung in Einfällen, wie man es dem Naturell seines keltischen Bolksstammes nachsagt.

2) The recruitung officer.

Ich vermuthe, diß Stild muß hier eingeschaltet werden und muß aus der Zeit sein, wo der Dichter in der Methamorphose vom Leutznant zum dramatischen Dichter begriffen war. Es spielt in der Landschaft Shrewsbury in Stropshire (was auch Salop geschrieben wird); nach dem Borwort hat der Dichter zusällig bei einem Aufentshalt während der Werbezeit in dieser Stadt den Stoff dazu gesammelt; daß er übrigens selbst als Werbeoffizier dort gewesen, ist villeicht metaphorisch zu verstehen; er sagt aber jedensalls, er sei in der Stadt mit Ehren tractiert und das Stück auf der Bühne applaudiert worden.

Auch diese Arbeit scheint mir noch sehr flüchtig und jugendlich. Interessant ist es als Sittenschülderung, das englische Werbegeschäft in der Landstadt wird uns recht gegenwärtig; es kommen manche geistreiche Züge vor, aber auch vieles gemeine und liederliche. Die Intrike der sich als Wann verkleidenden Tochter ist völlig plump und eigentlich unmöglich ausgeführt. Auch der miles gloriosus des Stücks ist schwächlich ausgeführt.

3) The constant couple, or a trip to the jubilee (Reise nach

Hier haben wir ein mit mehr Aufwand ausgeführtes Werk, das nach dem Vorwort auf der Bühne großes Glück machte. Es hat einen Fehler mit unfrem Egmont gemein, daß die pathetischen Reden oft unwillfürlich in Jambentact fallen, ohne doch völlig Vers zu werden (andre wie Verse gedruckte Stellen kommen auf Rechnung des Sepers).

Auch dieser Dichter läßt sich kaum aus dem construieren, was ihm voraus gegangen. Wicherly's Wildheit sußt noch auf germanischer Leidenschaft; hier stehen wir wie auf fremdem Fundament. Mich deucht, dieser Irländer ist ganz Kelte und ich meine, er ist darin höchst interessant, um aus ihm zu ermessen, wie viel selbst in Shakspeare das keltische Blut gewirkt hat. Shakspeare's Poesie scheint mir die richtige Mischung zwischen Keltenthum und Sachsenthum; dieses muthet uns an, während jenes uns überrascht. Bei Farquhar ist eine fremde Welt, die bei slüchtiger Ansicht uns eher chinessich als deutsch vorkommt, und doch ist alles echt menschlich; aber der reine Leichtsun, die absolute Sanguinität ist uns wider die Ratur; am ehesten könnte uns das italienische comische Ballett dabei einfallen.

Wildair ift die Natur des Dichters; er läßt sich durch Bosheit eines Dritten verleiten, eine ehrenhafte Jungfrau wie eine Hure zu behandeln und wie er sein Unrecht einfieht, heirathet er sie.

Standard macht einer zweideutigen Dame, die alle Männer hintergeht, eigensinnig und erfolgloß den Hof, bis sich herausstellt, daß er selbst in früher Zeit diß Weib verführt und zum Männerhaß provociert hat; sie heirathen sich dann und daher der eigentlich unspassende Titel.

Vizard ist der reine Taugenichts und wird so anerkannt.

Smugler, ein alter Pietist und Wollüstling, wird nach Gebühr behandelt; die Scene, wie ihn Wildair kaltblütig abprügelt, ist die wahre Krone des Stücks und hat wahrscheinlich den Effect auf der Bühne entschieden (die vis comica dieser Scene erinnert uns an die peinliche Tragit des Wurm gegen Luise in Cabale und Liebe).

Clincher, der hohle Stuter, und sein Bruder der Bauer geben ergöhliche Collisionen.

Mig Lurewell, die intricante Geliebte Standard's, contraftiert

schön mit der ehrbaren Angelica. Die Mutter ist nur Zugabe der leztern.

4) Second part of the constant couple, or Sir Harry Wildair. Schwächer wie alle zweiten Theile und durch den Succes des ersten provociert, aber dabei so frech, daß es hart an Wicherly streift. Lady Lurewell spielt ihr schamloses Leben fort und bringt den Mann zur Berzweislung. Angelica hat ihr Mann in Montpellier siten lassen und sie meldet sich ihm als todt, kommt aber nach England und stellt sich der Berführung der Lurewell durch ihren Mann in Gestalt eines Stutzers Banter entgegen; am Ende erscheint sie als Geist und sie versöhnen sich. Ein französsischer Marquis wird nebenher in seiner Nazionalität lächerlich gemacht und ein derber Seemann und Freund Standard's erinnert an Wicherly's Manley. Auch das Paar Standard schließt zum Schluß einen scheinbaren Frieden.

5) The inconstant, or the way to win him.

In der Dedicazion sagt er, sein Hauptcharacter Mirabel sei wie im vorigen Stück Wildair aus seinem eigenen Naturell abstrahiert, zu biesem aber habe er den Grundgedanken aus Fletcher's Wildgoosechase (s. bei uns V, 38) genommen; die Catastrophe aber verdanke er einem Factum, das dem Ritter Chatillon in Paris vorgekommen. Das Stück spielt wie das Fletcher'sche in Paris.

Der Dichter ist jest entschieden vorgeschritten. Das Bestreben, sich in französisches Naturell zu sinden, macht ihn zahmer und seiner; es manifestiert sich die geheime Sympathie des keltischen mit dem französischen Blut. Gleichwohl ist das Beste im Stück von shakspeazischen Reminiscenzen ausgegangen. Man kann das Stück eine Steizgerung von Benedict und Beatrix nennen, die hier zwar als doppeltes Liebhaberpaar, der wilde Mirabel und rauhe Duretete, so wie die weiche Oriane und kede Bisarre auseinandergegangen sind. Im vierten Act, mit dem Kloster, treten auch Tone aus Measure for measure hervor, und dann, wie Oriane sich wahnsinnig stellt und der Bruder wüthet, ist ein sehr offenes Plagiat aber zugleich die zierlichste Bariazion von Ophelia und Laertes nicht zu verkennen. Der fünste Act hat die ganze frische Lebendigkeit eines Abenteuers, wie sie die französsische Memoirenliteratur liesert. Hier haben wir villeicht am klarsten den keltischen Antheil der shaksperischen Boesie in nuce beisammen, aber

fittlich find diese Charactere für uns nicht befriedigend angelegt; man glaubt nicht an ihre Besserung.

6) The twin rivals. Gedruckt 1792.

In der Borrede polemisiert er gegen puritanische Angriffe und dann gegen andre, welche ihm vorwerfen, sein Lustspiel greise zu ernsthaft das Laster an, was er als Mittelgattung zwischen Comödie und Tragödie zu vertheidigen sucht.

Dieses Stück ist allerdings ein seltsames Zwitterding zwischen Lustspiel und Trauerspiel, es ist Farquhar's Hauptwerk und wird sich in seinen Folgen als ein literarisch welthistorisches Mondment zu erzkennen geben.

Ich habe in meiner deutschen Poesse vermuthet, die eigentliche Duelle der Schiller'schen Räuber werde auf der englischen Bühne zu suchen sein, aus der es Boltaire geschöpft hat. Hier ist das Stück. Es ist der Dedicazion und einem im Stück vorkommenden Briefdatum nach 1702 geschrieben, als Boltaire acht Jahre alt war. Obwohl mir das Datum von seinem L'enfant prodigue nicht zur Hand ist, so thut das nichts zur Sache; er hat den Anstoß dazu von Farquhar erhalten, wie Schiller von ihm.

Aber bas allermerkwürdigfte ift, baf biefes Stud aus den plautinischen Menächmen hervorgegangen ift. Aus dem leichtfinnigften griechischen Luftspiel ift in der vierten Sand das schauderhafte Räuberstück geworden. Bon dem vermuthlichen griechischen Urbild des Epicharmus aus Spracus, bas uns aber nur im lateinischen Plautus erhalten ift, geben alfo von der englischen Bubne aus Ableger in zwei entgegengesette Familien auseinander, eine rein comische und eine elegisch tragische. Die erste beginnt Shakspeare mit der Comedy of errours, ihm folgt Regnard mit den Jumeaux und Goldoni mit den Gemelli veneziani, mahrend aus Farquhar's Twin rivals das Boltairische L'enfant prodigue und bie Schiller'schen Rauber abfließen. Da das shatspearische Stud um 1592 angesett wird, so ift es 110 Nahre por dem Karaubar'ichen geschrieben. Auf der spanischen Bubne ift mir wenigstens tein hervorstechendes Wert aus diesem Fabelfreise aufgestoßen. (Los Menemnos von Juan de Timoneda können nicht dafür gelten.)

Wir muffen aber diß höchst wichtige Stud etwas naber charac-

terisieren. Shakspeare hatte die Menächmenfabel in ihrem ganzen antiken Leichtsinn aufgenommen und weitergeführt, soweit sie in diesem Sinne zu führen war. Farquhar mußte das wissen; daß er aber dieselbe Grundlage als Comödie mit einem tragischen Element in Berbindung brachte, das hätte man hinter diesem keltischen Naturell am allerwenigsten vermuthen sollen, und diß war wie der Erfolg erswies seine welthistorische That.

Bei Eröffnung ber Scene seben wir ben jungern 3willing, ber bier budlig und liederlich ift, vom Bater verftogen und in verzwei= felter Lage. Der altere Bruder ift feit Jahren auf einer Reise durch Deutschland abwesend. Dazu kommt jezt bie Nachricht, der alte Lord, Bater diefer Zwillinge, fei geftorben. Run macht ber jungere Sohn mit einigen schlechten Subjecten die Intrite, daß er einen Brief wie aus Deutschland anlangen läft mit ber Nachricht, ber ältere Bruder sei in Frankfurt durch einen deutschen Grafen im Duell getöbtet worden. Dazu wird ein falsches Testament untergeschoben, das der alte Lord, der an Apoplerie gestorben, noch im legten Augenblick anerkannt habe; die bestellten Beugen muffen ichworen, diese Worte feien aus feinem Munde gegangen, und thun es, weil bem Todten ein Zettel Dieses Inhalts durch die Zahne gezogen wird (echt englisch). Zwar streubt fich noch ber schlechte Sohn bagegen, bag man seinem Bater die Bahne gewaltsam auseinanderbreche, worauf ibm aber ber Intricant erwidert, wogu braucht denn der alte Berr noch Babne?

Run ift noch ein Hauptpunct, daß der junge Herr eine Dame Conftance mit seinen Werbungen bestürmt, die dem abwesenden Bruber versprochen war und die auch dem Gestorbenen treu bleibt und ihn standhaft abweist (ganz wie Amalia). Gine Rebensigur Trueman, der aber eine Aurelia liebt, könnte in einigen Zügen an den Schiller's schen Hermann erinnern.

Mit diesem Stoff ist nun saft die Hälfte des Stückes angefüllt, da kommt plöhlich im dritten Act der ältere Bruder im Reisekleid in London an mit seinem irischen Diener Teag, welcher irisches Jargon spricht und sich, im Styl der Menächmensabel, auf den Koffer sett. Hier haben wir die Partie des Menächmuss-Sosicles ganz ausgesprochen vor uns. Der ältere Bruder besucht nun den im Be-

sits befindlichen jüngern, der sich natürlich zur Wehre sett, und im critischen Moment rettet ihn das falsche Zeugniß der Hedamme, welche die Zwillinge zur Welt gefördert hat. Da der ältere Bruder Gewalt brauchen will, wird er in den Tower gesperrt. Die Lösung aber erfolgt durch jenen Trueman, der seinen alten Freund mit soldatischer Energie gegen seinen Widersacher heraushaut und diesen vernichtet. Diß ist in einer reichen Külle und Energie der Intrike hinausgesührt, obwohl der Schluß selbst etwas abrupt einfällt und das Stück cosmödienhaft mit zwei Heirathen schließt, während der Verbrecher besschämt und als Bettler abzieht.

Ein gutes Stück ist es nur barum nicht geworden, weil nach englischer Weise eine Ueberfülle von Stoff, und zwar comisches und tragisches Material, wild durcheinander geschlungen ist. Welcher Gehalt aber daraus zu ziehen war, das haben nun die zwei französischen Nachfolger gezeigt, Regnard und Boltaire.

Regnard publicierte seine Menechmes ou les jumeaux 1705, also nur drei Jahre nach Farquhar und schon darum wird die Bermuthung wach, er sei durch den Succes des englischen Stücks auf den Stoff geführt worden. Es zeigt sich außerdem, daß er die plautinische Quelle mit einem Ingrediens aus Farquhar combiniert hat.

Er beginnt mit dem fremd ankommenden einen Bruder und dem Diener, der fich auf den Roffer fest. Aber diefer Bruder ift bier felbit der Salunte, bem ber Roffer bes zweiten ipater antommenden burch Bermechelung in die Sand fällt und ber fich baburch einfallen läft, seine Rolle zu spielen. Er war zwanzig Jahre verschollen und eine Brioritat der Geburt kommt hier überhaupt nicht zur Sprache. Die Intrike und ber Betrug des einen Bruders wider den andern lag aber nicht im griechischen Gedicht und ist hier aus Farquhar in bas Stud hineingetragen. Dazu ift hier der teuschende Bruder ber feingebildete, und der andre ift zwar nicht miggestalt aber bäurisch erzogen; ebenso ift jener, wie bei Fargubar, ber alte Liebhaber ber Schönen, welcher bier ber andre erst aufgedrungen merben foll. Aber trot diefes fremdartigen Beftandtheils hat Regnard doch nur die reine Comodie bes Plautus reproduciert und es tommt durchaus zu keiner energischen Erpectorazion des Berbrechers, vielmehr refigniert der bäurische Bruder, dem die städtische Partie nicht mundet und die angefallene Erbschaft theilen sie unter sich. Das sicilische Mastionettenspiel nimmt sich aber in der Pariser Lebenswahrheit nicht sonderlich aus und das Stück ist auch niemals berühmt geworden.

Daß der viel jungere Boltaire das Stud von Regnard gekannt babe, kann gewiß nicht bezweifelt werden, aber daraus entlehnt hat er nichts. Er ging ganz entschieden von dem Farqubar'scheu Stück aus und hat dabei die ganz richtige Resterion gemacht, daß das Motiv der Menächmen, d. h. ber Zwillinge sowohl bei Fargubar als bei Regnard gang überflüffig ift; bei Regnard ift nur die Aehnlichkeit badurch motiviert, die aber zwischen bloken Brüdern ebenso möglich, und bei Farguhar ist auch keine Aehnlichkeit vorhanden und bloß der faliche Eid der Bebamme von diesem Umftand abbangig gemacht, welches untergeordnete Moment sich leicht herausnehmen läßt, und so hat Boltaire in der That die Fabel des Stücks erst in das rechte Berhältniß gestellt, indem er von der Zwillingschaft gang absah. Statt bes buckligen zweiten Bruders bat er nur eine geistige Difgestalt, einen selbstgefälligen egoistischen Gimpel bereingestellt, dem die edle aber verirrte Ratur des ältern Bruders gegenüberfteht. Boltaire bat also ben wahrhaft tragischen Gehalt der Farguhar'schen Dichtung von der falfchen comischen Legierung isoliert und rein dargestellt, obwohl er nicht zum wirklichen Berbrechen fortging, sondern eine elegische bitterfuße Lösung anfügte, weil das Stud nach frangosi= schen Begriffen teine tragédie sein tonnte und darum comédie bleiben mußte.

Schiller hat nach meiner Ueberzeugung sowohl seinen ersten Titel "der verlorene Sohn" als seine ganze Fabel aus Boltaire genommen. Es sind allerdings einzelne Züge bei ihm, welche den Argwohn erwecken könnten, er habe Farquhar gekannt; dahin rechne ich vor allem die Rolle der Liebhaberin, welche entschieden bei Schiller mehr dem englischen als dem französischen Borbild gleicht; allein dieser tragische Gehalt konnte sich in ihm selbständig reproducieren. Auffallender ist villeicht eine Stelle des englischen Stücks, worin der zurückgekehrte Sohn der Geliebten ein Porträt von sich in die Hand spielt, was an einige Stellen in den Räubern erinnert. Ferner die Hällichteit des jüngern Bruders, welche aber so gut vom shakspearischen Richard als von dem buckligen Zwilling ausgehen kann, und

endlich die Spuren von Aehnlichkeit zwischen Trueman und Hermann, die aber ganz äußerlich sind. Allein diese Spuren haben alle keine volle Beweiskraft und sind möglicherweise bloß zufällig. Eine Bekanntschaft Schillers mit Farquhar endlich wäre nur auf zwei Weisen mögslich; entweder müßte das 1702 gedruckte englische Stück in einer obsseuren deutschen Uebersetzung eristiert haben, oder, ein des englischen Kundiger habe Schiller auf der Academie mit dem Werk bekannt gemacht und es ihm privatim übersetzt. Beide Annahmen haben nicht viel Wahrscheinlichkeit und ich bleibe die jezt dei meiner frühern Ueberzeugung, das Schiller'sche Stück hat seinen Ausgang von dem Voltairischen genommen.

7) The beaux' stratagem (bie Intrite zweier Glüddritter).

Diß ist das lezte Werk und der Dichter nennt sich im Borwort bereits krank. Das Stück foll auf der Bühne großen Beifall gefunden haben. Die Scene ist Litchfield, eine kleine Stadt in Staffordsbire (Nachbarprovinz von Spropshire).

Dieses Luftspiel ist allerdings geistreicher angelegt als der recruitung officer, besonders aber wieder als Sittenschilderung interessant, wie der Wirth in der Landschaft mit Räubergesindel unter der Decke steelt und wie wenig Polizeigewalt in dem Staat vorhanden ist. Die Exposizion der beiden Abenteurer erinnert sehr an die bei Aristophasnes in den Vögeln. In der Ausstührung ist aber wieder vieles sehr gemein und so liederlich, daß es wieder an Wicherly erinnert.

Im Spilog, der aber wie es scheint, nicht gesprochen worden, nennt sich der Dichter sterbend. Da er nach dem Lessing'schen Aussiab in bedrängten Umständen gestorben sein soll, so sieht die Sache aus, er habe längere Zeit an der Schwindsucht gelitten und ist also wie so viele Genies dieser Bühne, ohne Zweisel als ein Opfer geschlechtlicher Ercesse aus der Welt geschieden.

Farquhar hat sein Ziel nicht erreicht. Hätte er aber auch nur die Twin rivals hinterlassen, so müßte man ihm ein großes Talent, sowohl für das comische als für das tragische Fach zuerkennen. Ich vermuthe bereits, er ist das größte Talent des mittelenglischen Theasters, wenigstens Wicherly und Congreve hat er meiner Meinung nach weit hinter sich.

## Leigh Hunt über Farquhar.

Er icheint in febr beidrantten Berbaltniffen aufgewachsen zu fein und diefe Einbrude habe er nie gang überwinden konnen. Da er an ernsten Studien keinen Gefallen fand wurde er Schauspieler und trat querft als Othello auf, nicht ohne Beifall, obwohl feine Stimme zu idwad war. Aber icon im 18ten Jahre hatte er das Unglud, in einem Stud von Droben einen Mitichausvieler lebensgefährlich zu permunden, mas ibn fo alterierte daß er das Theater verließ. Der Schauspieler Wilks soll ihn mit nach London genommen und bort empfohlen haben, wodurch er feine Leutnantstelle bekam; auch foll er ihn jum Dichten im Intereffe feiner Rollen veranlaft baben. ericbien love and a bottle in Drurplane und gefiel; ebendaselbst 1700 The constant couple. Die Charactere Lurewell, Stanbard und Clincher follen aus dem Roman von Scarron entlehnt fein. 3m selben Sabr scheint er mit seinem Regiment in Holland gewesen zu fein, mober seine Briefe. 1701 erschien Wildaire, 1702 seine Miscellanies. 1703 The inconstant, das weniger Glück machte. Um diese Zeit heirathete er und zwar eine Frau die sich fälschlich für reich ausgegeben batte, mas er ihr aber verzieh. 1705 The twin rivals, wurden von der Critik gelobt aber auf der Bühne kalt aufgenommen (!). 1707 The recruiting officer (worüber ich mich geteuscht habe; es scheint seine Krankbeit bat ibn heruntergebracht). 1707 The beaux' stratagem, das hunt für sein bestes balt. Schon por bem legtern Stud trat er aus bem Militärdienst und zwar in vorgespiegelter Aussicht auf eine bessere Bersorgung, die aber ausblieb, und diese bittre Teuschung scheine seinen Tod beschleumigt zu haben. Er binterließ zwei Tochter ohne Mittel, die Witwe überlebte ihn lange. hunt fagt, Farquhar sei unter ben vier Brosa-Luftspielbichtern bes vorigen Jahrhunderts (Wicherley, Congreve, Banbrugh) weitaus der gelesenste und wir können das begreifen; mas aber vollkommen unbegreiflich ift, ift bas, daß die englische Critit über den boben Werth und die folgenreiche That der Twin rivals absolut blind geblieben ist.

### 3. Banbrugh.

## Ausgabe von Leigh Hunt.

Einige nennen ihn Banburgh, es scheint ein hollandischer Namen gu fein, fein Bater, von einer Architectenfamilie, fei von Gent eingewans bert. Er foll 1666 geboren sein, der Ort wo unbekannt. Architect und Luftspielbichter, eine feltene Combinazion, die feit Michel Angelo felten wieder vorgekommen ift, lebte einige Jahre in Frankreich, wurde dann in England Solbat und captain; um 1695 bagegen befleibete er eine Civilftelle und ichrieb fein erftes Stud The relapse für Durplane, zu welchem er den Hauptcharacter aus Cibber's Love's last shift entlebnt baben foll. Es machte Blud. Gin Sahr fpater wurde The provoked wife aufgeführt, das ebenfalls gefiel. Nicht aber der Aesop in zwei Theilen, ber bem Frangofischen bes Boursault nachgebildet und ein moralifierendes Stück ift. 1702 kam The false friend nach einem spanischen Intritenftud; zu biefer Zeit erwarb er fich Rubm als Baumeister. Er unternahm und baute sogar ein Aczientheater in London, wo jest das Opernhaus stehe, das aber zu groß für das Schauspiel ausfiel; dafür ichrieb er The confederacy, sodann nach Moliere's Dépit amoureux The mistake und noch eine Farse nach D'Ancourt The country house. Unvollendet binterließ er A journey to London, welches nachher Cibber für die Buhne umgearbeitet und mit einem Schluß verseben hat, welche Bearbeitung wir früher (in XIII, 14) besprochen haben. Banbrugh baute noch mehrere größere Bauten z. B. das Marlborough'iche Schlof in Blenheim. 1710, 45 Jahre alt, heirathete er eine junge Frau und scheint mit ihr glücklich gelebt zu haben, ftarb aber 1726, im sechzigsten Jahr an einer Halbentzundung. Er wird als fehr gutmuthig und eifriger Anhanger der Whigpartei genannt. Hunt fagt, seine Bosie sei ein Mittelbing von Flämisch und Frangösisch, und habe gar nichts sentimentales. Hazlitt urtheilt, Banbrugh habe mehr innere Aehnlichkeit mit Moliere als Wycherley, der diesen mit Absicht nachahmte. Meinung ift, daß biefer Dichter ben entschiedensten Dilettantencharacter behauptet, wie es schon durch seine Doppelbeschäftigung als Architect fich benten läßt. Denn ein Englander, der ben festen Borfat faßt im blank verse zu schreiben, und gleichwohl mit dieser Form niemals zurecht kommt, ist ein Bhanomen und einzig in seiner Art. Auch ist

sein erster Anlauf das beste, weiterhin geht er auf Nachahmung aus und seine lezte unvollendete Arbeit ist die schwächste. Das deutet auf kein gründliches echtes Talent.

1) The relapse, or The virtue in danger, comedy. Spielt theils in London theils auf dem Land. Nach dem Prolog wurde das Stück in sechs Wochen geschrieben. Eine Nachahmung dieses Stückes von Sheridan haben wir oben VIII, 4 besprochen.

Die erfte Scene stellt ein gluckliches Chpaar auf dem Lande vor, doch baben sie eine Reise in die Stadt vor und die Frau fürchtet, ber Mann möchte in seine frühere Trinkgesellschaft gerathen. sam ist diese erste Scene deutlich auf den blank verse angelegt, aber der Dichter halt in der Form nicht aus, es kommen halbe Berse, dann wieder einzelne Zeilen die in gar keinen Bers paffen, so daß er fichtlich verzweifelt sich flott zu erhalten und von der nächsten Scene an reine Profa schreibt, was zum Gingang keinen vortheilhaften Gindruck macht. In der zweiten Scene seben wir einen jungern Bruder nebst Diener aus dem Ausland in London ankommen, natürlich mit bem legten Pfennig Gelde in ber Tafche. In ber britten Scene ift beffen älterer Bruder, der als vollendeter Ged gezeichnet ift, eben beute Lord geworden, fitt beim Levee unter Toilettekunstlern und läft den armen Bruder schnöd ablaufen. Gin Gauner schlägt diesem vor, er soll sich bei der reichen Braut des Bruders, die diesen noch nicht gesehen, als der Lord einschleichen und fie erobern. Sier haben wir also wieder eine Bariazion der Twin rivals und da dig Stud 1695, das andre 1702 heraustam, so konnte es in der That der Embryo des Farquharftude beigen. Der zweite Act aber fallt in den Molierischen Stol; . bas Chpaar in ihrer Stadtwohnung mit einer ichonen Anverwandten= Witwe; jener neue Lord-Ged tritt dazwischen, spielt gang den Molierischen Marquis und bekommt von der Ehfrau eine Ohrfeige und vom Ehbern eine kleine Bunde; die junge Witme aber bringt der Shfrau die Stadtgrundfate bei. Im dritten Act macht ber jungere Bruder noch einen Bersuch auf das Berg des ältern, der ganglich miglingt, so daß nun fein Gewissen jener Braut gegenüber einschläft. Dann tommt ber in die schöne Berwandte verliebte Ehmann und spricht seine Leidenschaft wieder in halbem blank-verse-Monolog aus. Die junge Wittve kommt und die Liebe wird erklärt, aber Worthy, der frühere Liebhaber der

Dame, belaufcht fie und gesteht ihr, er felbft sei jezt in die Hausfrau verliebt; fie wollen fich gegenseitig unterflüten. In ber britten Scene find wir auf bem Landschloß von des Lords Braut. Wir Iernen den alten Bater Landjunker als comische Caricatur, seine Tochter bas Fräulein als ein Gänschen und ihre ordinäre Amme kennen, so daß Die Intrite im schönften Bang ift. Denn mit Act 4 ift bas Fraulein alsbald zu einer plöplichen beimlichen Beirath mit dem vermeintlichen Lord bereit und die Amme bringt sogleich den Bfarrer dazu. bringt die Witwe die Chfrau und ihren Liebhaber zusammen und läft fich durch den Chmann verführen. Diese Scene ift frecher als Congreve. Dann ist das andre Baar auf dem Landschlok getraut, da erscheint der ältere Bruder; der jüngere gibt ihn für einen Räuber aus und sie locken ihn in's Schloß, worauf ihn der Landjunker ent- ' waffnet und eraminiert. Aber ein Bekannter des Lords kommt aus der Nachbarschaft, die Betrüger entfliehen und die Miß wird noch einmal getraut. Act 5. Der jüngere Bruder beredet in London mit bem Gauner der Braut wieder habhaft zu werden; dann fucht die Witwe die Chfrau vollends zu verführen; in der dritten Scene werden ber Pfarrer und die Amme jum Zeugniß wider die Braut gewonnen. Dann hat sich die Ehfrau von der Untreue ihres Mannes überzeugt und halt einen pathetischen Jamben-Monolog; der Anbeter überrascht fie und fällt in das gleiche Bathos; die ganze Scene ist etwas nachlässig jambisch verfaßt, auch zum Theil unanständig, wiewohl der Liebhaber nicht durchdringt. Nun die Schluffcene; da die dumme Braut an bem Beden von Lord teinen Geschmad findet, so ift fie leicht erobert und der jungere Bruder braucht nur seine Zeugen vorzuführen, der Papa geht im Zorn ab und der ältere Bruder resigniert und epilogiert.

Der erste Fehler des Stücks ift, daß Hanpt: und Nebenhandlung keinen innern Zusammenhang haben; sie sind sich nur architectonisch entgegengestellt, wie sich für unsern Baumeister schickt, aber nicht psychologisch. Inzwischen dieses Fehlers hat sich Shakspeare auch schuldig gemacht. Der zweite größere Fehler ist, daß die Nebenhandlung zu schwach und doch zu breit ausgesührt ist. Der Titel Relapse bezieht sich auf das Stück insofern es als Fortsehung eines frühern gedacht und angelegt ist (es wird auf dem Titel The fool in fashion genannt);

ber früher leichtstmige und nun bekehrte Shmann läßt sich noch eine mal verführen, während der andre Liebhaber um seine Frau wirbt. Die beiden Männer sind gleich schlecht und die cokette Witwe nicht besser, alle drei in Congreve's Geiste gedacht, und die ganze Kreuzpartie wäre völlig seiner würdig, wenn nicht die Shfrau noch halb widerstände; auf sie bezieht sich der zweite Titel Virtue in danger. So aber schließt diese Partie in Wahrheit ohne Schluß.

Viel besser ist die Haupthandlung. Wie der jüngere Bruder dem Lord die Braut wegsischt ist sehr frisch und mit picanten Zügen gesschildert; der alte Baron, der Pfarrer und die Amme sind höchst individuell gezeichnet; ja es ist sehr möglich, daß diese Intrike auf Farquhar's Twin rivals einigen Sinsluß gehabt hat. Allein da hier beide Brüder gleich gering, der eine ein Geck der andere ein Schust und dazu die Braut eine völlige Sans ist, so konnte ein tragisches Pathos nirgends herausspringen. Farguhar hat also dis Thema seltsam einerzseits durch die Menächmen, andrerseits damit bereichert, daß er dem schlechten Bruder einen edeln ältern Bruder und eine edle Geliebte gegenüberstellte und nur durch diese Beränderung waren dann die Werke von Boltaire und Schiller indiciert und möglich.

- 2) The provoked wife. Dieses Luftspiel ist sowohl in ben Situazionen als in sammtlichen Characteren so ordinar, so gemein und so gering, daß die Eritik kein Motiv findet, woran sie irgend eine Bemerkung anzuknüpfen wußte.
  - 3) Aesop. 2 Theile.

Das französische Borbild hat zu präcisem Dialog geführt und die äsopischen Fabeln sind zum Theil zierlich erzählt wie bei Lafontaine, aber ber Bers ist doch nicht das Organ dieses Dichters und das Ganze hat keine Spur eines dramatischen Interesses.

4) The false friend, comedy. Spielt in Valencia und der Proslog rühmt es als ein moralisches Stück.

Das wirklich spanische Original und Vorbild für diese spanische Comödie ist mir nicht gegenwärtig; die Anlage mit den drei Liebhabern ist vollkommen architectonisch in Calderonischem Style gedacht, aber die Ausführung ist nicht in dessen chevalerestem Geiste; der Hauptcharacter Don John, der eigentlich der Don Juan der bekannten Fabel ist, ist hier ein treuloser Freund und durchaus unsittlicher Character und die

Catastrophe der Ermordung durch bloße Berwechslung in der Dunkelbeit läßt sehr genau die Schule Wicherly's erkennen, ja erinnert bestimmt an die Catastrophe des Plain-dealer, nur ist es hier eine wirkliche Tragödie im spanischen Sinn geworden. Sine sittliche Bersöhnung läßt sich aber durchaus nicht heraussinden, denn die an sich gerechte Bestrasung des Schurken bleibt bürgerlich betrachtet doch ein einfacher Mord und der Mörder kann sich damit nicht beruhigen. Auch spricht es der leichtsinnige Epilog aus, daß die Tugend der Heldin keineswegs auf sester Basis stehe. So schließt es aber mit lauter Dissonanzen.

5) The confederacy, comedy. Im Prolog, ben er als armer Poet spricht, erinnert er an seine Berdienste als Baumeister und Dichter.

Diß Stück kann ein Fortschritt heißen; es ist ein wohl angelegtes und durchgeführtes Intrikenstück. Aber freilich die Sitten sind ersichrecklich; es ist keine Spur irgend eines idealischen Characters im ganzen Stück; alles ist gleich nichtswürdig. Billeicht ist kein Engländer dem echt attischen Menandrischen Lustspiel so nahe gekommen wie dieser und das wäre um so merkwürdiger, wenn die Analogie eine ganz unbewußte wäre; denn die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß, daß dieser Architect, der die Poesse offenbar als Dilettant treibt, sich mit dem Studium des Terenz und Plautus sollte abgegeben haben.

6) The mistake, comedy.

Eine etwas freie aber geiftreiche Prosa-Uebersehung von Moliere's Dépit amoureux.

7) The country-house, farce in 2 Acten, nach D'Ancourt.

Gin echtes und gutes frangösisches Baudeville.

8) A journey to London, comedy. Unvollendet.

Die ersten Scenen, der Einzug der Landadelsfamilie in die Stadt sind vortrefflich und von Cibber später weiter ausgebeutet worden. Aber die Gegenhandlung der schlechten vornehmen Haushaltung ist schwach und das Stück verläuft sich zulezt im Sande. Die Schlußsenen scheinen in Altersschwäche hingekletste Fragmente ohne wahren Zussammenhang zu sein; bei Cibber hat das Stück einen aber bloß morralisierenden Schluß bekommen.

#### 4. Steele.

Drei feiner Stude. Lonbon 1717.

Richard Steele, geboren zu Dublin 1671 ober 79, ging 1691 als Student nach Orford, wurde Offizier, schrieb dann Lustspiele; 1702 The grief à la mode, welches Glück machte, 1704 The tender husband, das sehr gefiel; 1722 erschien The conscious lovers, ein Rührschauspiel, das für sein bestes Werk gehalten wird. Er schloß sich an Addison an und sie gaben verschiedene Zeitschriften gemeinschaftlich heraus, Spectator, Tatler, Guardian, Schristen, deren Haupttendenz die Auftärung war. Er starb 1729. Es sind Conversazionsstücke, sast ganz in Prosa und spielen in London.

1) The funeral, or the grief à la mode. Spielt in Coventsgarden.

Ein Lord liebt seine jüngere Frau und wird in einem Gichtanfall scheintodt, ber Bertraute beredet ihn beim Wiedererwachen, fich ju verleugnen und todt sagen zu lassen, um so sich von der Untreue seines Weibes zu überzeugen. Sie hat einen Stieffohn aus der Erbschaft verdrängt, beträgt sich jezt schamlos unter den Weibern der Stadt als scheintrauernde Witwe, und vernachlässigt darüber zwei junge Mädchen, die als Bupillen im Sause erzogen worden, auf bas schmählichfte, indem fie die eine geradezu verkuppelt, um fie aus bem Hause loszuwerden. Erst da gehen dem verliebten alten Herrn die Augen auf und das Weib wird schließlich verstoßen. Die Nebenhandlung bilben jene beiden Mädchen, mit deren einer der junge Lord ein Liebesverhaltniß hat und fich vermählt, eh er in den Krieg abgeht. Da der Dichter die Stud als Offizier ichrieb, so hat er Localfiguren aus dem Leben eingeschoben, comische Recruten nebst einem pedantischen Wachtmeister u. s. w. Gin Hauptmoment ist ber, wo ber Sarg bes alten Lords auf Beranstaltung ber Witwe aus bem Hause geschafft werden soll, der dann von den Soldaten mit Bewalt guruderobert wird, weil ftatt ber Leiche bie Beliebte bes Offigiers im Sarg hinausgeschafft worden, um fo entführt zu werben und bas blühende Mädchen nun aus dem Sarg steigt. Das Ganze ift zwar nicht besonders sorgfältig gearbeitet, aber es hat lebendiges Buhnenspiel und so konnte es leicht den Beifall bei der Darftellung fich erringen.

2) The tender husband, or the accomplish'd fools.

In der Dedicazion an Abdison sagt er, das Stück habe Glück gemacht und er sei stolz auf Addison's Freundschaft. Moralische Tendenz der Bühne wird urgiert.

Dig Stud ift etwas forgfältiger ausgeführt als bas vorige. aber auch die Reminiscenzen aus Moliere unvertennbar. Der Landjunker hat zwar local englisches Gepräge und wie er sich mit der präsumtiven Braut zankt und sie einig werden, daß sie beide einander durchaus nicht wollen, das ift ergötlich ausgeführt. Das romantische Fräulein Braut und ihre Romanenwuth sind auch comisch genug gefdilbert, und ihr Liebhaber Clerimont, besonders in ber Scene, mo er fie malt, ift fehr gut gehalten und lebendig ausgeführt, obgleich bas Motiv aus Moliere's Sicilien entlehnt ift. Dagegen ber ältere Ehmann Clerimont, ber seine leichtsinnige Frau felbst auf die Brobe stellt, diese Frau und besonders der vermeinte Liebhaber, der eine verkleidete Mätreffe des Ehmanns ift, und daß biefe Berfon ichlieflich dem Landjunker angehängt wird, das alles ist so liederlich und unfittlich wie möglich gedacht und ware auf einer deutschen Buhne eine Unmöglichkeit. Endlich ift bie gegen den Schluß eingeschobene Abrechnung mit dem alten Gubbin, und besonders feine Gegenrechnung mit dem Blunder antiquierter Möbel, ein viel zu plumpes Plagiat aus Moliere's Avare und bat mit dem Organismus bieses Stuck gar keinen organischen Zusammenhang. Auch ber Schluß ober die Auflösung des Stude ift so abrupt ausgefallen, daß das Bange faft Endlich findet auch der Titel des zum comischen Ballett wird. Luftspiels auf dieses Werk gar keine sichtbare concrete Anwendung.

3) The lying lover, or The ladies' friendship. Dritte Ausgabe. In den einleitenden Stüden wird hier schon mit Bestimmtheit von moralischen Tendenzen, von Opposizion gegen die alte englische Bühne gesprochen, ja auf den christlichen Staat hingewiesen. Damit scheint der Dichter in eine neue Phase einzutreten.

Allein davon sagt er gar nichts, daß dieses Stück in seiner weitaus größeren Hälfte nur eine freie Uebersetzung ist, die sogar im Ganzen sehr mechanisch und stellenweise liederlich gemacht ist. Wahrscheinlich hat er nur Corneille's Menteur vor Augen gehabt, der ja bis hieher seinem Urbild, dem Americaner Alarcon, dem lezten großen

spanischen Dramatiker, in seinem Luftspiel La verdad sospechosa. ebenso sclavisch gefolgt ift; benn schwerlich las biefer Offizier bamals spanisch. Aber mit dem vierten Act, wo es der Catastrophe zugebt. da macht er plötlich eine selbständige Schwenkung. Wie der Rival im Duell scheinbar erstochen wird und die Scene fich barauf in bas New-gate-Gefängniß verwandelt, da gibt uns der Dichter ein Localcostum, das in der That nicht ohne Verdienst ist. Nur erinnern diese Scenen fehr auffallend an einige abnliche Spitbubenscenen bei Lope de Bega, fo daß man abermals auf den Berdacht gerath, der Boet muffe bennoch spanisch gelesen haben. Schlimmer ift aber bas weitere; bas von vorn herein toll angelegte Lustspiel, fällt hier plötlich in larmohantes moralisierendes Bathos und fogar brodenweis aber gang lächerlich und regellos in den Shaffpearischen blank verse, der den Dichtern biefer Zeit wie eine zurudgetretene Rrankheit in ben Gliebern ftedt und die Buhne wieder zuruderobern mochte. Go läuft es in nicht organisch motivierten und zum Theil ekelhaften Rührungspartieen einem gang moralisierenden Ende zu; ber von vorn berein so energisch angelegte Lügner hat hier seine Hauptpassion wie es scheint total vergessen und wird am Schlusse sogar mit ber Hand ber zweiten Liebhaberin belohnt, während die erfte gut ihrem frühern Liebhaber zurückfehrt. So ist aber dieses Bange durchaus kein Banges.

Leider ist mir dasjenige von Steele's Stüden nicht zur Hand, das von der Eritik für sein bestes erklärt worden ist. Es soll ganz dem rührenden Fach angehören und auf dieses bezieht sich wohl der einzige Ausspruch, den Schlegel über diesen Dichter gethan hat, nämlich der Dramatiker spreche ganz und gar in den Phrasen des Abdisonischen Spectator.

#### 5. Lillo.

Dramatik works, Ausgabe von Thomas Davies. 2 Banbe, London 1810. Wir haben jest einige Tragifer dieser Beriode zu nennen.

George Lillo ist geboren 1693 in der Nähe von London; er war Juwelier und wie Banbrugh ein Dilettant in der Poesse, doch ohne Zweisel weniger gebildet als dieser. 1731 wurde sein Country Burial gespielt und gedruckt, veranlaßt durch die damals beliebte Beggar's Opera und fand mäßigen Beifall. 1731 kam sein George Barnwell, nach einer Bolksballade, der bekannte Kausmann von Lonzdon, das großes Glück auf der Bühne machte. Vier Jahre später, 1734, erschien sein Christian Hero mit schwachem Ersolg; 1736—7 The satal curiosity, wozu Fielding, damals Theaterdirector, den Prolog schrieb; diß Stück soll den verdienten Beisall nicht gesunden haben. 1738 seine Marina nach Shakspeare's Pericles. Er starb 1739, sieben und vierzig Jahr alt und hinterließ das 1740 publicierte Trauerspiel Elmerick, welches großen Beisall sand, außerdem ein Gelegenheitsgedicht Britania and Batavia, und endlich das unvollenzdete Trauerspiel Arden of Feversham, das schon vor 1736 geschrieben sein soll aber erst 1762 auf die Bühne kam. Ein Lustspiel The regulators ist verloren gegangen.

Lillo hat mit Banbrugh auch das gemein, daß er von holländisscher Abstammung war, sein Bater hatte als Juwelier eine Englänsderin geheirathet. Es ist übrigens fälschlich behauptet worden, Lillo sei in Armuth gestorben; vielmehr hatte ihn sein Handwert bereichert und er lebte sehr geordnet, wie es aus der Tendenz seiner Boesie zu vermuthen ist. Er gehörte zu einer Dissentengemeinde. Bon Person war er kräftig gebaut, nicht groß, und einäugig.

Die einzelnen Stude find:

1) Silvia, or The country burial, opera. Prosa und Lieder wechseln.

Ein ziemlich ordinärer Operntert. Der liederliche Ritter ist eine Art Don Juan und versührt drei Weiber; die lezte widersteht noch, da wird sie am Schluß als die wahre Erbin seines Bermögens ersunden und er als ein Pächtersohn; sie heirathet ihn gleichwohl. Das originellste im Stück ist übrigens die Scene, wo die Bauerfrau, eine Säuserin, im Dorstirchhof von der Gemeinde begraben wird, das Grab aber über Nacht offen bleibt und vom Gericht bewacht wird, worauf die Todtgeglaubte wieder aus dem Grabe steigt, was für eine Oper ein schauderhafter Effect genannt werden muß.

2) The London merchant, or the history of George Barnwell, tragedy, gespielt in Drurylane. Sanz Prosa.

Die dem Stud vorgedruckte Bolksballade wird in die Mitte bes 17ten. Jahrhunderts geseht, bagegen nimmt der Dramatiker für sein

Stud die Periode der spanischen Armada unter Glisabeth als Zeit der Handlung an.

Dieses Schauspiel bat mit bem alten enalischen Theater freilich keinen Zusammenhang mehr. Es gibt sich vom ersten Wort an für gar nichts andres als ein moralisches Problem und ein freies Spiel geistiger Rrafte tommt babei gar nicht in Bewegung. barum auch keine dramatische Runft sichtbar und die Charactere sind nicht psphologisch entwickelt. Der Hauptcharacter moralisiert selbst sowohl por als nach seiner schändlichen Mordthat und die Verführerin ist eine Buppe ohne ein menschlich erregbares Berg. Man könnte das Stud als das ftarre Gefet und die Berkorberung des Buritanismus bezeichnen, sofern es bie Gubne für bie früheren Gunden bes altenglischen Theaters über sich genommen hatte. Solche Dinge pflegen fonft eber ber wirklichen Poefie vorauszugeben und biefes Stud hat in der That einige Bermandtschaft mit den Criminalftuden des Berjogs Julius von Braunschweig; auch die frangösischen Melodrame haben häufig einen ahnlichen Bufchnitt.

Die Tendenz spricht sich am klarsten in den Schlusworten des Berbrechers vor seiner Hinrichtung auß: Ich fühle mich überglücklich in dem Bewußtsein, daß ihr, Zuschauer, durch mein schauderhaftes Beispiel abgehalten werdet, ein ähnliches Berbrechen zu begehen. Diß ist also die bekannte Criminal-Abschreckungstheorie. Da das Stück in der That nur diesen einzigen Gedanken außspricht, so befinden wir uns hier nicht mehr auf dem Boden der englischen poetischen Synthesis, sondern viel näher der deutschen theoretischen Analyse. Da aber der Dichter noch ganz speciell außspricht, das Stück werde vor das Publicum gestellt, um die jungen Kausmannslehrlinge vor den gefährlichen Grisetten zu warnen, so schied werde vor den gefährlichen Grisetten zu warnen, so schied werde vor den gefährlichen Grisetten zu warnen, so schied werde vor den gefährlichen Grisetten zu warnen, so schied werde vor den gefährlichen Grisetten zu warnen, so schied werde vor den gefährlichen Grisetten zu warnen, so schieden und prosaischen Sinne verstanden zu haben und es applaudierte der gutgemeinten Absicht des ehrlichen Mannes.

3) The christian hero, tragedy, gespielt in Drurplane, aber mit wenig Beifall.

Es scheint, der große Succes des vorigen Werkes habe den Dichter zu kühneren Aussichten begeistert und er wollte seine bürger- liche Phantasie bis ins heroische Pathos hinausschrauben. Das Pathos,

bas ihn befeelt, ift aber ichon im Titel biefes Stückes ausgesprochen: es foll difmal der driftliche Glauben im Kampf mit dem Mam verherrlicht werden, gewiffermaßen ein Thema, das mit Calderon's standhaftem Prinzen verwandt ift, nur ift es nicht tragisch. So hat er fich benn auch für seine folgenden Stude aus ber Brofa jum blank verse erhoben, den er mit seltner Ausnahme ziemlich wohl scandiert. Wir werden in das XV. Jahrh. versetz und der Held ift ber bekannte Scanderbeg oder Georg Caftriota, Ronig von Epirus und Albanien, der sich wunderbarer Weise durch fein ganges Leben gegen den übermächtigen türkischen Sultan Amurath zu behaupten wußte. Der Dichter bat dem Stud eine ausführliche biftorische Erzählung ber Schickfale seines Helben vorausgeschickt. Die fogenannte Tragodie ist übrigens nichts als eine Art frangosischer tragedie in leidlichen Ramben, streift dann im Gehalt wieder in die spanische comedia mit Nothzucht und Weiberverkleidung. Da aber schliefklich der Sultan an seinem Siege verzweifelnd ftirbt und der Titelheld sogar heirathet und triumphiert, so kann von einem Trauerspiel weit und breit keine Rede fein. Es ift die reine historischepolitische Comodie, allerdings gut gemeint und wie der Epilog hervorhebt ohne alle ribaldry und fo vom englischen Buhnenwesen gründlich abgewendet, aber von einem eigentlich dramatischen Werthe kann hier nicht die Rebe fein.

4) Fatal curiosity, a true tragedy, gespielt in Hammarket, nur 3 Acte im blank verse.

Die vorausgehende Critik vergleicht das Stück unverständigerweise mit dem Sophocleischen Oedipus tyrannus. Es soll eine tragische Anecdote sein, die sich auf der Westküste von England zugetragen habe und darum a true tragedy, es ist aber vielmehr sicher
combiniert und ersunden. Das Stück wird von Vielen als Lillo's
beste Arbeit angesehen und in der That war dieser Stoff der beste
Prüfstein seines Talents. Er verlegt die Scene nach Penryn in
Cornwall, den Hauptcharacter spielte der Schauspieler Davies, der
Herausgeber dieser Werke. Da der Prolog von Fielding an Shatspeare erinnert, so muß es sich sedem kundigen Leser von selbst aufdrängen, daß Shakspeare diesen Stoff sür's Theater absolut nicht
hätte brauchen können.

Es ift allerdings an diese unglückliche Arbeit viel mehr Aufwand pon Talent verschwendet, als an den profaischen Barnwell. Gnalander fagen, die im ersten Act eingeschaltete Traumerzählung könne man als das Aequivalent des Sophocleischen Drakelspruchs be-Das Stud zeigt von vornberein einige idpllische Lichtpuncte, die aber nur durch ihre Lebenswahrheit den weitern Berlauf um fo aräklider erideinen laffen. Der in dieser Tragodie ausgeführte Mord ift eigentlich die Barodie des Macbeth. Bei diesem tragischen Chraar ist der Mord der eigentliche Fluch, der sie dem Wahnsinn und tragischen Untergang entgegentreibt, aber ber Gemorbete ift boch tein einziger geliebter Sohn wie es bier verlangt wird. Diefe blok witige Complicazion des Zufalls macht den Knoten der Handlung halbcomisch und ist eben darum die Barodie jeder Tragodie; diese Unnatur reicht bier noch viel weiter als in unserer Braut von Messina, und das Stud bat nur einen unleugbaren Borgug, daß es raich zu Ende läuft und im Bangen turg ift.

Shakspeare hätte vor diesem Stoff den tiessten Abscheu empfunben, denn das ekelhafteste, was das Leben in der lezten Möglichkeit producieren könnte, als Stoff der Boesie auffassen, ist absolute Berkehrtheit, reine Barbarei und läßt sich der Gräßlichkeit etwa von Seneca's Thyestes vergleichen. Warum muß denn dieser Dichter, der nur das gemein idyllische zu fühlen und zu schildern sähig war, sich obstinieren, tragische Effecte zu erzwingen? Es beweist nur, daß diß mittelenglische Theater das Berständniß des Tragischen versloren hatte. So wenig Shakspeare den vergisteten Romeo dis zu Julia's Erwachen leben läßt, ebenso wenig konnte er eine so einfältige Fabel für die Bühne brauchen.

5) Marina, a play. Gespielt in Coventgarden.

1

Es ist ein Excerpt aus Shakspare's Pericles in drei Acten; es sind aber eigentlich nur die beiden lezten Acte des shakspearischen Stücks und zwar im Ton nicht ungeschickt in die Breite ausgesponnen. Diese Brosamen Shakspeare's waren allerdings hinreichend, um so Lillo's erfreulichste Arbeit zu producieren, die man mit ungestörtem Genusse lesen kann. Den wahrhaften Standpunct für diese Arbeit spricht aber erst der Epilog aus; das Stück ist wie die Morgenröthe,

welche das Ende des finstern euglischen mittlern Theaters und die baldige Wiedererstehung des großen Dichters voraus verkundigt.

- 6) Britannia and Batavia, a masque. Eine Cantate.
- 7) Elmerick, or Justice triumphant, tragedy, gespielt in Drus rylane.

Das Stud spielt in der ungarischen hauptstadt Buda (Ofen) zur Zeit des Königs Andreas des II., der einen Kreuzzug nach Jerusalem unternommen. Dif wird in der That die gehaltvollste Arbeit von Lillo heißen muffen. Der Grundton und die Grundlage find unverkennbar aus Shakspeare's Measure for measure entlehnt. gleich scheint aber der Dichter den Calberon tennen gelernt und studiert zu haben, ja die fangtischsten seiner Arbeiten haben diese Tragit im Englander erzeugt, die aber nun natürlich das Borbild wieder weit über-Die Nothzucht und das blutige Gericht find in der That in Calberon's Geifte gedacht, aber überboten ift er burch die sociale Stellung der Bersonen. Ueber die Majestat magt der feubalistischritterliche Calderon keinen Richterspruch dieser Art zu fällen; er hätte darum ein folches Weib nicht auf die Bubne ftellen konnen. Diefer blutigen Beschichte ein historischer Bug zum Anftog biente, ift wohl kaum zu glauben; villeicht hat ein italienischer Novellift etwas dieser Art ersonnen, villeicht hat auch Lillo selbst es so combiniert, denn wenn man den Calderonischen Schuldheiß von Zalamea, den Arzt seiner Ehre und einige abnliche Stude zusammengieft, so mochte fich daraus wohl eine Quinteffenz blutigster Motive in diesem Genre abftrabieren laffen. Aber ein Dichtergeift wie Shatspeare wurde auch bier das Ideal und darum die Boesie vermissen, und wenn es in der Ausführung höher steht, so hat es doch den Grundsehler mit Barnwell und ber Fatal curiosity gemein.

8) Arden of Feversham, historical tragedy, in Drurhlane.

Nach des Dichters Tode von John Hoadley vollendet. Das ältre Stück, das dem Shakspeare zugeschrieben worden und das diesem zu Grunde liegt, haben wir oben (VI, 16) besprochen. Es ist wieder ganz im blank verse, doch mit Ausnahme zweier Banditen, welche wie Shakspeare's lago ihre beharrliche Prosa festhalten.

Das alte Stud ift hier allerdings in eine feinere Form gebracht und viel psychologische Kunst an den undankbaren Stoff verschwendet, allein schleppend bleibt es auch in dieser Fassung, und die ängstliche Porträttähnlichkeit der ganzen Mordgeschichte macht den fürchterlichesten realistischen Sindruck eines Criminalactenstücks. Es spricht wieder die Tendenz des Dichters, bloß durch Wahrheit der Schilderung das Laster zu geiseln, vollkommen und ganz ungemischt aus.

Lillo's Geist war in der niedern Sphare seiner Bildung befangen und er mußte das stofflich wirkende bei seiner moralischen Tendenz nicht in die Reinheit der Idee der schönen Kunst zu erheben.

#### 6. Rowe.

#### Works in 2 vol. London 1792.

In diesem Dichter haben wir den directen Gegensatz zu Lillo. Während dort einen ganz naturalistischen Dilettantismus mit moralischer Tendenz und darum volksthümlicher Wirkung haben wir hier den seingebildeten Schöngeist, der nach literarischen Vorbildern sich sein Ideal von Tragödie construiert und anstrebt, das aber ebensfalls dilettantisch sich schwer zur Gunst des Publicums durchschlägt und man kann sagen, nach fruchtlosen Mühen hat er erst am Schlußseiner Lausbahn einen wirklichen Effect und damit seine Lebensausgabe erreicht. Er hat aber nur das Lebensalter Schiller's erreicht, mit dem er einige Analogie darbietet.

Sein Leben ift von Dr. Johnson geschrieben. Nicholas Rowe ist geboren zu Little Berkford in Berdfordsbire 1673, wurde mit 16 Jahren Rechtsstudent in London, schrieb 1700 mit 25 seine Ambitious step-mother, das ziemliches Glück machte, worauf er sich ganz der Poefie ergab. 1702 schrieb er seinen Tamerlane, in welchem er seinen eignen König William verherrlichte, während alles gehässige ber Fürftlichkeit deffen Gegner Bajaget d. h. Louis XIV. jugewälzt murbe. Das Stud machte wohl nur um dieser politischen Tendenz willen vieles Theaterauffehen und Rowe scheint es über die Magen hoch angeschlagen zu haben. 1703 schrieb er The fair penitent nach einem Stud von Massinger, ein bürgerliches Trauerspiel, das sich lange auf dem Theater erhalten hat. Den Character des Lothario foll später Richardson in seinen Lovelace übersett haben. 1705 schrieb er bas Luftspiel The biter, den einzigen Bersuch der Art. 1706 ben Ulysses, der fast gang vergessen ift. 1708 The royal convert aus der englischen Urgeschichte, das wenig Glück machte. Dieses Stück haben wir schon früher (unter IX, 12) besprochen. 1713 ersschien seine Tragödie Jane Shore in shakspearischem Sthl, was nicht ganz wahr sei, doch erhielt sich dieses Stück am längsten auf der Bühne. 1715 erschien sein leztes Stück Lady Jane Gray.

Rowe lebte als wohlhabender Mann und schrieb darum mit Behaglichkeit, ohne Gelbinteresse. 1709 gab er eine neue Ausgabe des Shakspeare, den er nicht unglücklich emendierte, mit der bekannten Biographie des Dichters; Sakspeare wurde jezt wieder populär beim Publicum. Auch sein englischer Lucan wird geschätzt. Rowe war zweimal verheirathet und starb in seinem 45sten Jahre 1718.

1) The ambitious step-mother, tragedy. Im Prolog rühmt er die tragische Kraft Otwah's als sein Vorbild.

Ein sterbender König von Persien und zwei Prinzen, die sich um den Thron reißen, der jüngere durch seine Mutter gegen den älteren behauptet, das alles ist ganz wie eine französische tragédie und man wundert sich, daß es wirklich blank verse und nicht Alexandriner sind, was man gelesen hat. Allein die Catastrophe geht aus der französischen convenance hinaus; eine verschmähte Liebhaberin, die sich selbst ersticht; dann eine Prinzessin, die, um der Nothzucht zu entgehen, den Bersührer ermordet und wieder gemordet wird, endslich der ächte ältere Prinz ihr Liebhaber, der sich darüber auch ersticht, so daß nur der jüngere die rebellische Mama einzusperren braucht, das alles hat keine tragische Würde und wirkt nur durch gemachte unwahre sentimentale Effecte. Diß ist keine dramatische Kunst, sondern eine ganze Schülerarbeit und höchstens wohlklingende Berse.

2) Tamerlane, tragedy. Gespielt in Covent garden und Drus rplane.

Auch in diesem Stück kann ich durchaus keinen Fortschritt des Dichters anerkennen. Dieser stoisch-christlich-moralisierende Tamerlan ist, wenn er mit seinem historischen Urbild, dem grausamsten aller Eroberer, zusammengestellt wird, allzu lächerlich, und das Compliment, das damit dem englischen König gemacht werden soll (wie selbst die Dedicazion darauf anspielt) ist wahrhaft unbegreistich. Ebenso langweilig ist der durch das ganze Stück wuthschnaubende und nichtsver-

mögende Untertyrann Bajazet, und nicht minder die beiden Prinzessinen, welche durch das ganze Stück hindurch nuplos angebetet werden, sind entsehlich langweilig. Die einzige Scene, wo der Derwisch den Tamerlan zuerst bekehren und dann erstechen will, hat eine leichte Spur von dramatischer Bewegung in sich. Und doch schließt dieses blutige Stück wieder mit einer comödienhaften Heirath ab. Mit solchen Producten war in der That nur die französische tragédie und durchaus nichts weiter erreicht.

3) The fair penitent, tragedy, in Drurplane und Coventgarben. Es ist jedenfalls ein Fortschritt des Dichters, daß wir endlich das orientalische vage Costim loswerden und jezt in's europäische Genua versetzt werden. Das Stück selbst ist aber kein andres als das schon von Massinger und Field bearbeitete vortrefsliche Trauerspiel The fatal dowry, das wir bei Massinger (Nr. 7) besprochen haben; nur beginnt Rowe seine enger geschürzte Handlung erst mit dem dritten Act des ältern Stücks. Es hat unstreitig wenigstens den Borzug vor jenem, daß es von Einer Hand und ganz im blank verse geschrieben ist. Daß er die Geschichte aus Burgund nach Genua verlegte ist gleichgiltig.

Nachdem der Dichter in seinen beiden erften Studen eigentlich blog Berfe, keine Charactere und keine Handlung geschaffen hatte, tam er villeicht durch Shatspeare's Borbild auf die Entdeckung, daß ber bramatische Dichter fich nicht damit abgeben follte, eine Fabel erfinden zu wollen. Das haben die Griechen nur im spätern Lustspiel, auch die Spanier in ihren Intrikenstücken gethan, aber die englischen Claffiter nicht. Er griff also nach bem erwähnten Stud von Maffinger, das in der That einen hochtragischen Gehalt hat. Aber trot des Mangels der Einheit in der Behandlung jenes Stude ift baffelbe boch unendlich energischer ausgefallen als dieses. Im Anfang ift awar ein fester Blan erkennbar, aber nadher, wo die wirklich tragische Rraft erforderlich wurde, gebrach es dem Dichter an der Energie des Wollens und er hat schwächlich motiviert und oft unglücklich ausgeführt. So konnte das Stud sichtbarlich nur durch den tra-Gehalt des Stoffs, keineswegs durch die mangelhafte Form, die ihm Rowe aufgebruckt bat, auf der Buhne feinen Effect erreichen.

Mit Shakspearischer Kunst verglichen wäre-freilich schon bieser Stoff völlig ungenügend für eine ideelle Lösung des Knotens. So ist denn auch der Hauptcharacter des schuldigen Weibes hier von Ansang an ohne Würde behandelt und dieser Verführer ist in der That die allerz gemeinste und alltäglichste Natur; aber auch der unglückliche Ehmann ist schwächlich gehalten; sein militärischer Freund aber hat lange nicht die soldatische Kraft, und noch viel weniger der ehrenhafte Vater die richterliche hohe Energie, die diese Figuren bei Massinger so erschützternd vor uns hinstellen.

4) The biter, Lustspiel in 3 Acten, spielt zu Cropdon bei London. Der Titel ist ein Modemort der Zeit und scheint einen übermüthigen Spötter, auch Betrüger zu bezeichnen. Der erste Act ist deutliche Nachahmung von Ben Jonson's Bartholomew-Fair. Im zweiten Act ist die Figur des englischen Kaufmanns, der sich auf dinesischen Fuß eingerichtet hat, wahrhaft genial ausgeführt, und beweist uns abermals, daß die englischen Dichter im Durchschnitt und von Natur mehr auf das comische als auf das tragische Gebiet angewicsen sind, denn etwas dieser Art könnte bei uns ein Tragiker sicher nicht machen. Das Stück stockt aber bald und hat im Ganzen einen viel zu nüchternen Ausgang als daß es ein englisches Publicum in guter Laune zu entlassen vermocht hätte.

## 5) Ulysses, tragedy.

Haben wir bis hieher unzweiselhaft blog Dilettantenarbeit gehabt, so könnte man sich freuen, daß der Dichter endlich den genialen Gebanken erfaßt, die Odhsse aufs Theater zu stellen. Wie aber? Im Sinne der Griechen konnte diß nur in der Form des Satyrspieles bewerkstelligt werden und dem Euripides wäre es ein vortrefsliches Thema für ein romantisches Schauspiel gewesen, in der Art wie etwa seine Alceste gearbeitet ist. Aber nun hat die unglückliche französische tragédie und villeicht Fenelon unsern Dichter verführt, einen verliebten Telemach in das Stück hereinzuschieben. Dazu kommt noch der in die Penelope (deren Mann seit 20 Jahren abwesend ist!) kindisch verliebte Eurymachus! Aber das allerschlimmste und das alles verdirbt ist, daß der von Ansang auf der Bühne anwesende Ulyß viel zu viel mit Penelope geschwaht hat, als daß die plöhliche Enthüllung noch irgend einen bedeutenden Eindruck auf sie machen könnte, womit

bas Banze bem Stoff inwohnende Bathos über Bord geworfen ift. Und nun vollends der auf die nachgebende Benesope eifersüchtige Ulpk ist der Gipfel der Abgeschmacktheit, warum muß denn das Incognito auf diese alberne Spite getrieben werden? Und dann, nachdem Ulpk abgegangen um fich umzukleiden, ift die Göttin Pallas im Moment bereit als dea ex machina in ben Wolfen zu erscheinen! Der vierte Act ist vollends unleidlich in die Breite gezogen burch die zögernde Enthüllung bes Helben. Da muß Telemach ben mit Gewalt zu feiner Mutter eindringenden Bater seiner Geliebten erstechen und so haben wir die volle Cib's-Tragodie dieses romantischen Liebhabers, die nur damit wieder gehoben ift, daß diese Tochter entsagend abgeht und der verlaffene Liebhaber winfelt. Nur in diefem Sinn ift bas Stud eine Tragodie, während doch Ulusses in alle seine Gewalt restauriert wird, und das Stud, ohne jenen krankhaften Auswuchs und rein nach der homerischen Quelle behandelt, ein vortreffliches Sathrspiel, d. h. eine vortreffliche biftorifche Comodie hatte werden konnen.

- 6) The royal convert.
- Ueber diefes Stud hab' ich meine Meinung früher ausgesprochen.
- 7) Jane Shore, tragedy, in allen drei Theatern der Hauptstadt (auch Hammarket) aufgeführt.

Er fagt auf dem Titel, er wolle den Shatspearestyl nachahmen und in der That ist das Wert beffer als alle seine früheren; Shatspeare's Styl hat er jum Theil vortrefflich getroffen, nicht aber läßt sich das Gleiche von den Characteren und von der Totalwirkung der Handlung fagen. Den Bergog Glofter post Shatspeare noch einmal auf die Bubne zu stellen, das war fürmahr ein fühnes Wagstud; die Scenen wo er auftritt, thun ihre gute Wirfung, er verschwindet aber in der zweiten Salfte mehr und mehr und zulezt völlig. Das Belt= historische macht dem Anecdotenhaften, der isolierten Brivatleidenschaft Blat. Der Gemahl Shore ift eine Reminiscenz von des Dichters Uhffes; wie dieser ist er von Aufang gegenwärtig ohne daß ihn die eigne Frau erkennt, was durch nichts motiviert und wahrscheinlich ge= macht ist und beweist daß Rowe's Erfindungsgabe nicht mit Mitteln ge= segnet war. Haftings ift ein ziemlich ordinarer Buftling, der auch im Tod kaum tragische Burde gewinnt. Die übrigen Manner sind wenig ausgeführt. Der Hauptaccent fällt aber auf die beiden Frauen-

rollen. Alicia ist die heftige Sinnlichkeit und als solche wohl durchgeführt: Jane Shore bagegen ift von Anfang an ein balbes Rathfel: man begreift bei ihrer dargelegten boben Sensibilität ihren vorausgegangenen großen Leichtsinn nicht (und bieser Bunct könnte uns an bie Schiller'sche Maria Stuart erinnern) und die Scene wo der wilbe Haftings fast bis zur Rothzucht vorgebt, steht viel zu tief für eine shakspearische Motivierung. Erst da, wo das Unglud die früher verbunbenen zwei Weiber in gleiches Elend geworfen bat, ba nimmt bas Stud einen Schwung von tragischer Gewalt an fich. Die beiben fich gegenüberstehenden Unglücklichen erinnern an die Klagenden brei Weiber im Richard und stehen sich mit wahrhaft erschütterndem Bathos gegenüber. Aber in der Catastrophe spielt Shore eine zu sentimentale Liebhaberrolle, er wird schwachberzig weichlich, und wie endlich die Dulberin in rührender Weise ausgeathmet hat, da ist das angehängte fabula docet oder die moralische Warnung an's Publicum doch zu Bier fällt Rowe wieder mit seinem Widerspiel Lillo zufammen ober mit der Zeitbildung seines Jahrhunderts. Man begreift wohl, daß die tragischen Situazionen dieses Stücks fich auf dem Theater festhalten konnten, allein sein Hauptverdienst möchte doch bas sein, daß es das englische Bublicum wieder nach mahrhafter und echter Shatspeare : Boefie luftern machte, und nachdem einmal biefe Mufter= probe durchgegangen mar, ba konnte Garrid es magen, mit bem Beros felbst herauszuruden. So bat diefes Stud feine welthistorische Bedeutung barin, daß es das mittelenglische Theater oder das barbarische Mittelalter der englischen Schaubühne im wahrhaften Sinne des Worts beschloffen hat und die Morgenröthe wurde für den wiederauferstehenden Shatspeare-Lag.

8) Lady Jane Gray, tragedy. In Druthlane und Coventgarben. Der Dichter will offenbar auf der eingeschlagenen Bahn der Shakspeare-Historie weiter schreiten. In der Vorrede sagt er, ein Freund Smith habe ihn auf den Stoff geführt, der nach seinem Tode einige Scenen dazu hinterlassen, wovon er eine benützte. Johanna Gray ist die Nichte Heinrich's VIII. und wurde als Kronprätendentin hingerichtet 1554 durch Heinrich's Tochter Maria, welche 1558 starb und das Reich der Elisabeth hinterließ. Das Stück beginnt ähnlich seiner Stepmother mit dem sterbenden König Edward.

Wir baben im vorigen Stud gesehen, daß der Dichter burch Situazionen die an fhatspearische erinnern, auf der Bubne großen Effect gemacht batte, und daß das Stud fich darum bis auf unsere Beit in ber Bunft bes Bublicums erhielt. Die Sache naber betrachtet muß man aber boch sagen, jene Situazionen waren eigentlich nicht auf organischem Wege herbeigeführt, waren nicht burch ben Organismus des Werks motiviert, und wirkten barum auf das Bublicum mehr ftoffartig, als isolierte Partieen. Ich-glaube, in seinem lezten Wert hat dieser Dichter ein höheres erreicht, er hat sich auf seine frühere Domane des fentimentalen Schauspiels zurudbegeben, difmal aber die Form viel reiner getroffen als früher. Das Stud ichließt fich historisch hinter die shatspearischen englischen Historien und ist dieser Folge nicht unwürdig, obwohl wie gesagt in modernerem Stol gehalten. Babrend Rowe bort ben Shakspeare nachklingen läßt, macht er hier ben von Maffinger indicierten Borfchritt jum Reflexioneschauspiel, ja diefes Stud ist ein merkwürdiger Vorläufer des bald hinter ihm in Deutschland aufgetretenen Schiller. Billeicht ift aber biefer Zusammenhang nicht fo gang zufällig wie es etwa scheinen möchte. Es ift bekannt, daß Wieland fich in jungeren Jahren mit einer beutschen Bearbeitung bes Rowe'schen Studes beschäftigte; es ist gedruckt und der junge Schiller hat es höchst mahrscheinlich auch zu Gesicht bekommen; er kann einige Einbrude bavon in fich hinüber genommen haben. Das Freundespaar Builford und Bembroke in unfrem Stud hat eine frappante Kamilienähnlichkeit mit Schillers Carlos und Bosa, dieselbe Leiden= schaftlichkeit und dieselbe Ebelmuthe: und Aufopferungefeligkeit, und bem Hauptcharacter ber freilich zu paffiv ift, als daß er eine gute Titelrolle abgeben konnte, ift von Haus aus einige Aehnlichkeit mit ber untergebenden Maria Stuart angeboren. Diese Catastrophe aber. die für den Dramatiker eine sentimentale Klippe war, ist gleichwohl bei dem Engländer auf eine geniale Beise umschifft worden. Die ersten Acte leiden burch Baffivitat der Belbin, am Schluß dagegen hat der Dichter die hiftorische Nachricht, Johanna sei im Rerter qu= geset worden, fich jum Catholicismus zu bekehren, in die glückliche Wendung übersett, sie ware begnadigt worden, wenn sie nachgegeben Dadurch wird ihr passiver Opfertod in die active Heldin um= gedreht die aus freiem Entschluß in den Tod geht, fie fällt nun voll=

kommen in das Pathos der euripideischen Iphigenia und dadurch ist die gefährliche Klippe glücklich übersteuert. Ein weiterer Borzug vor der Maria Stuart ist, daß hier die Hinrichtung mit ganz wenigen, durchaus der Situazion gemäßen Worten, abgemacht wird. Das unsglückliche fabula docet an den Protestantismus ist dismal glücklicherweise nur dem Epilog in den Mund gelegt.

Rowe hat das gludliche Schickfal gehabt, mit seinem besten Stuck ju schließen und so wenigstens am Schluß gezeigt zu haben, was ihm als Jbeal einer modernen Tragöbie vorgeschwebt hatte.

## Reuenglisches Theater.

## Longfellow.

The spanish student. Dramatisches Gebicht.

Diese Dichtung des bekannten americanischen Lyrikers und Spikers habe ich gelegentlich durchgelesen; es macht gegen das englische Bubnenschauspiel einen seltsamen Abstich. Bor allem kehrt er zu einer findlichen Ginfachheit und Klarbeit des Ausdrucks gurud, ben fein englischer Dramatiter bat, es ift viel näher dem deutschen Schauspiel verwandt; ich las das Stud, ohne ein Wörterbuch jur Sand ju haben, was ich mir (ber ich jezt 40 Jahre englisch lese) bei keinem englischen Schauspiel getraute. Das zweite, mas in's Auge fallt, ift dag ber Dichter die neuen Sprachen und wohl auch die Länder genau kennt; es kommt hier sehr viel spanisches vor, was vollkommen richtig orthographiert und accentuiert wird, während die Engländer in folden Dingen die äußerste nonchalance zeigen. Mir scheint, ber Dichter hat mit dem Eindruck der Cervantesichen Gitanilla (Preciosa) im Ropf sich die spanischen Localitäten (Madrid, Guadatrama, Segovia, Alhambra u. s. w.) angesehen und sich nun imaginiert, wie weit etwa diese Motive auch in heutigen spanischen Sitten noch als moglich sich darstellen möchten. So ist große Lebenswahrheit in das Bild gekommen und einzelne Partieen sind überraschend schön und

ergreifend. Ein eigentlich bramatischer Plan ist aber freilich nicht vorhanden und das Stück verläuft sich schließlich in völlig abrupte Romanzen-Effecte, so daß man überall den Lyriker erkennt. Das Gedicht hat in diesem Sinn einige Aehnlichkeit mit unsern Uhlandischen Schauspielen.

Die eigenthümliche Combinazion spanischen und englischen Geistes in diesem Schauspiel war allerdings nur einem Americaner möglich. Dürfte man aber auf dieses Experiment bin der dramatischen Runst eine neue Phase in der neuen Welt prognosticieren?

## Drudfehler.

- 6. 30 3. 5 v. u. l. amphibrachisch.
- 34 3 ftatt ben I. ber.
- 89 1 1. rhetorische.
- 107 13 v. u. l. Wiebererftehung.
- 138 13 v. u. l. Abvocat.
- 145 6 v, u. ftatt als I aus.
- 201 13 v. u. I. früher.
- 231 6 I. Amfterbammer.
- -234 8 L squeamishly.



Tibingen. Im Berlage ber &. Laupp'iden Buchhandlung (Kaupp & Siebech) ift ebenfalls neu ericienen:

# Moriz Rapp:

# Das goldne Alter der deutschen Poefie.

2 Bände. 45 Bog. 8. broch. fl. 4. 30 kr. — Thir. 2. 22½ Ngr.

Erfter Band. Bon Klopftock bis Gothe. Zweiter Band. Schiller, Bebel und Jean Banl.

## Geschichte des griechischen Schauspiels

vom Standpunkt der dramatischen Kunft.

gr. 8. broch. fl. 3. — Thir. 1. 27 Mgr.

# Göthe's Faust,

seine Aritiker und Ansleger,

noa

## Dr. Rarl Röftlin,

Professor ber Philosophie an ber Universität Tübingen.

gr. 8. broch. fl. 1. 24 fr. — 27 Mgr.

Die öffentlichen Beurtheilungen bieser Schrift, im Litterarischen Centralblatt, Deutschen Museum, Herrig's Archiv, in der Augsburger Allgemeinen Zeitung, ben Heibelberger Jahrbüchern und andern Blättern, haben sie mit seltener Einstimmung für eine der werthvollsten Monographien über deutsche Litteratur erstlärt. Die "Gründlichkeit und Gediegenheit" des Inhalts, die "Alarheit der entswicklten Anschauungen und Urtheile", die "geschmackvolle, frische und belebte Darstellung", im Einzelnen "die ungemein lichtvolle Auseinandersetung des zweiten Theils", die "trefslich gelungene" Charakteristik Faust's und Mephistopheles, "die glücklich gesührte Bertheibigung des Dichters" gegen Anstände zu weit gehender Aritik sind als wesentliche Borzüge des Werks allseitig anerkannt worden. Es vereinigt Wissenschaftlichkeit mit gesundem Urtheil und Sinn sür Poesie und empsiehlt sich als Muster einer ungesuchten, auch in schwierigern Materien klaren und sließenden, durch Wärme ansprechenden Darstellung.

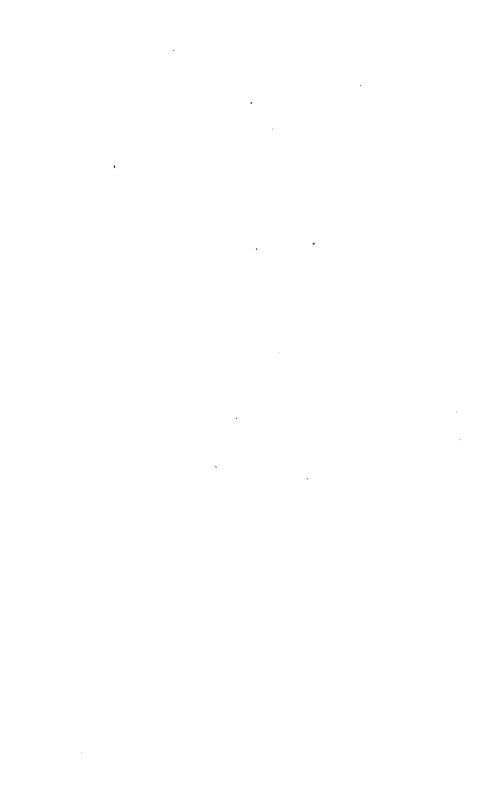

|   |   |   | ·= • |     |   |   |  |
|---|---|---|------|-----|---|---|--|
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   | • |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
| • |   |   |      | •   |   |   |  |
|   |   |   |      |     | • |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   | •    |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   | • |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     | • |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      | . • |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   | _ |  |
|   |   |   |      |     |   | • |  |
|   |   | , |      |     |   | • |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
| • |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   | • |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     | , |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |
|   |   |   |      |     |   |   |  |



